

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Nº des Berkes CLIMI

Me des Bandes 650.





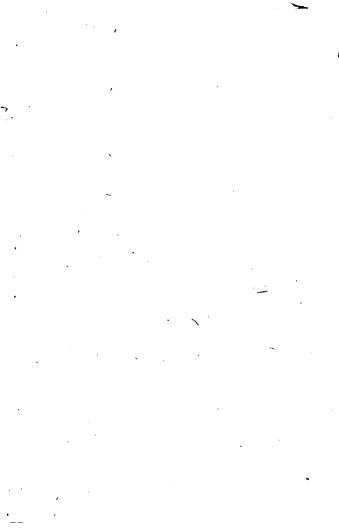

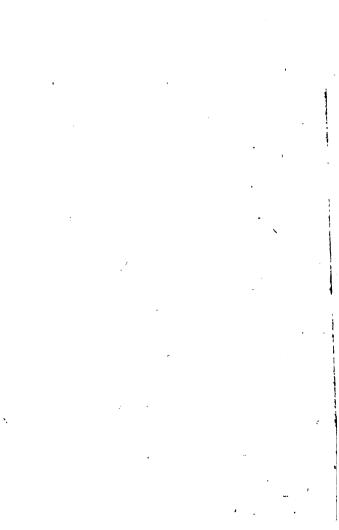

# Schriften

von

Johann Anton Leifewig.

Bum erften Dable gefammelt.

23 i en, 1816.

Ben Chr. Raulfuß und C. Armbrufter. Gedrudt ben Anton Straug.

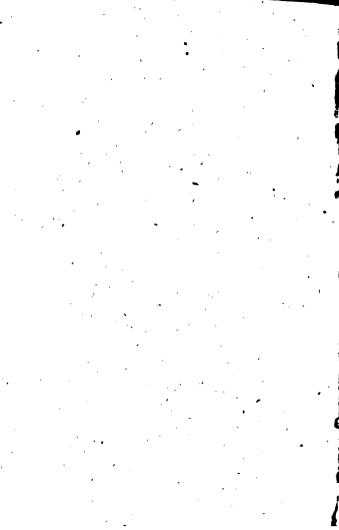

## SCHRIFTEN

von





Boy Ch. Kaulfufs & Go Armbruster.

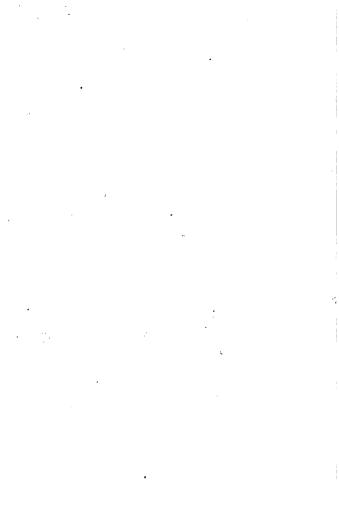

PT2392 L5 1816

Leisewin Biographie.

M812649

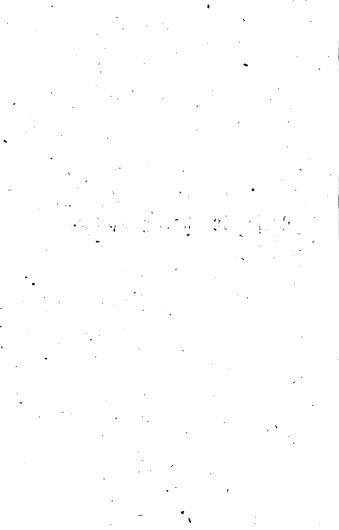

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Johann Anton Leisewis wurde am g. May 1752 ju hannover geboren, stubierte die Rechte zu Göttingen, und lebete in freundschaftlichem Umgange daselbst mit Boje, Bürger, hölty, Miller, den Grasen Stollberg, Boßu. s. w., wurde im Jahre 1777 als Landschaftssecretär zu Braunschweig und im Jahre 1790 als Postrath bey der geheimen Kanzellev angestellt. Im Jahre 1801 ernannte ihn der heizog von Braunschweig zum Gesheimen Justizrathe und Referenten mit Sie und Stimme im geheimen Consseil. Endlich wurde ihm 1805 das Präs

sidium im Oberfanitätscollegium übertragen. Auch genoffen ebedem die benden Pringen von Raffau-Orgnien und ihre Pringeffinn Schwefter feines Un= terrichts in der neuern Geschichte, fo mie er den, bald nach ihm verftorbenen, Erbyringen von Braunfdweig einstens mit ber Berfaffung und bem Geschäftsgange Braunfdmeigifden ganbe befannt machte. In allen diefen wichtigen Amtern und Befchäftigungen, erwarb er fich durch feine, mit der frengften Rechtschaffenheit verbundene, und durch die grundlichften Ginfichten geleitete, geiftvolle Thatigfeit ausgezeichnete Berdienfte. In den letten Jahren beschäftig= te ibn befondere, ein mit bem größten und amedmäßigsten Scharffinne ausgearbeiteter Entwurf eines völlig neu organifirs ten Armenmefens ber Stadt Braunfcmeig, beffen ausführliche Darftellung in Braunfdmeig 1804 (gr. 8. 18 Bogen)

gedruckt worden ift. Alle ben beffen Ausführung einfretende Schwierigfeiten, murden durch feine fefte Beharrlichkeit, und burch bas, ibm fo mobl von Seiten der Regierung als bes Braunfdmeigifden Dublicums gefchentte, unbedingte Bertrauen glücklich geboben, und diefe mufterhafte Unftalt murbe nach jenem Entwurfe mit dem beften Erfolge gur Birflichfeit gebracht. 216 Mitglied bes Armencollegiums und der daraus gebildeten Deputationen, und felbft als einer der Urmenpfleger, nabm er bis an bas Enbe feines Lebens, welches ben 10. September 1806 erfolgte, den thatigften Antheil an diefer Ausführung, melde durch feine Bermendung und Mitmirtung in ben Regierungsgeschäften befo wirkfamer und wohlthatiger murbe. Bie bankbar bas Braunfcmeiger Publicum dief große Berdienft ehrte und anerkannte, zeigte Ach sowohl ben der, von den zahlreichen Borfebern und Pflegern bes Armenmelens ans

gestellten, Jahresfeyer, als auch besonders ben der Bestattung seiner Leiche, die von einigen hunderten seiner Mitbürger freywilslig zu ihrer Grabstätte begleitet wurde, an welcher die Kinder aus den Armenschulen ein dazu versertigtes rührendes Lied, unter sanster Begleitung von Blasinstrumenten, ansstimmten. Die seltenen und wahrhaft großen Gigenschaften seines Geistes und Hergend, veredelt durch die liebenswürdigste Bescheizdenheit, haben ihn allen, die ihn in der Nähe kennen zu lernen Gelegenheit hatten, und besonders seinen vertrauteren Freunden, ehrwürdig und unvergestlich gemacht.

Als Schriftsteller hat sich Leifer with durch ein einziges, aber meifters haftes, bramatifches Stud einen Ruhm erworben, der nach seinem Umfange und seiner Dauer manchem fruchtbaren Schausspieldichter nicht zu Theil geworden ift. Es erschien unter folgendem Titel: Julius

von Tarent. Gin Tranerspiel. Leips gig 1776. herr Sofrath Efchenburg dructte fich über den Werth diefes Trauer. fpiels in feiner Benfpielfammlung anr Theorie und Literatur der fcos nen Biffenichaften Bb. 7. G. 63: auf folgende Weife aus: "Man der Lowinn den Bormurf, daß fie nur ein Junges gur Belt brachte. Ja, fprach fie, nur Gines; aber einen Comen! - -3d made, fprach ein bobnifder Reimer au dem Dichter, in Ginem Jahre fieben Trauerspiele, aber du? In fieben Sahren Gine &! - Recht; nur Gines, verfeste ber Dichter; aber eine Athalie!" - Bir .' hatten icon zwen Gefellicafts = Stude jum Julius von Tarent, wenn fich biefe, in jeder andern Sinficht auf beffen Berfaffer mobl fo gut mie auf Nacine anwendbare Le ffing'iche Kabel, auch in bem Umfande der fieben Jahre anmenden ließe. Go aber ift

ne Dialoge: Die Pfandung. (Ein Baner und feine Frau, Abende in ihrer Schlaffammer); Der Befuch um Mitternacht (ber Fürft und ber Rammerhers am Schachbrete) öffentlich von ihm bekannt worden. Gine Nachricht von Leffing's \*)

<sup>&#</sup>x27;) Leifewig mar Leffing's Freund. Das Traperfviel: Bulius von Latent, batte au ibrer Greundichaft Belegenbeit gegeben: Le fa -fing befand fich nabmlich mit Beren Gfchen: burg die Oftermeffe 1776 in einem Buchladen, um fic bas Reuefte und Merfwirdiafte auszufuchen. Bulius von Carent mar mit baruns ter. Leffing las bas Stud, und fand es pors trefflich. Er glaubte, es fen von Bothe. Efdenburg auferte bagegen einigen Breis fel. "Defto beffer! fagte Leffing, fo gibt es außer Bothe noch ein Benie, bas fo etmas machen fann! Cobald Leifemis von Sannover, wo er damabis lebte, nach Braunfdweig fam, brachte ibn Gfcben-Burg ju Leffing. Seit ber Beit befuchten fie einander oft, und wurden die beften Freunde.

Tode aus einem Schreiben Leisewigens an Professor Lichtenberg befindet sich im Göttingischen Magazin der Wissenschaften und Literatur. Jahrg. U. Stück 1. S. 146 — 152.

Schon febr frub fing Leifewis an, gur Bearbeitung einer Gefdichte des bre p. Rigiabrigen Rrieges, Materialien- gu fammeln, und einzelne Auftritte berfelben, befonders Charaktere, maren auch mirklich fcon ausgearbeitet. Des Abts Jerufalem vorläufige rühmliche Ermahnung diefer Arbeit in feiner Schrift : über bie deutsche Sprache und Literatur, erregte bie Aufmerkfamkeit auf diefelbe noch lebhafter; aber Rranklichkeit und anderweitige Gefcafte in feinem Birtungstreife verurfachten es, bağ er in den legten; gwangig Jahren feines Lebens die Sand davon völlig abjog. Jene Bruchftude murden indeg ber Befanntmadung fehr murdig gemefen fenn; leider aber forderte Lei fe wit, kurz vor feinem Tode, seiner Gattinn und seinen Freunden das seperliche Bersprechen ab, feine sammtlichen Papiere, unter denen auch Entwurse und einzelne Scenen von Schauspielen waren, burch die Flammen zu vernichten.

# Todtenopfer,

ben

Manen bes beutschen Mannes und Dichters

Johann Anton Leisewiß

Gebachtniffener bargebracht,

burc

August Klingemann\*).

(Bon der Magdeburger Nationalschauspielergesells schaft vor der Aufsührung des Julius von Carent dargestelle,

<sup>&</sup>quot;) Siebe Rlingemann's Theater. Th. M.

### Personen-

Die Runft. Gin Bürger. Der Genius des

Chot.

Reine Nation ist gegen alles mahre einheismische Berdienst undankbarer wie die deutssche. Daher die Phanomene, daß dasselbe eben so spät anerkannt, als früh vergessen wird. Der Franzose bewundert enthusiastisch; der Deutsche selten, sau, und gewöhnlich erst dann, wenn es in einer Hauptrücksicht zu spät ist; um das Paradore zu häusen, überschäht er oft ephemeres Talent, und treibt Abgötteren mit Nahmen und Autoritäten.

Die folgenden Zeilen enthalten bie Erinnerung an einen Mann, ber es werth ift in dem Gedachtniffe der Deutschen fortzuleben. Sein ftiller Geift, sein reines Gemuth und sein Intereffe für wahrhaftes Baterland, machen sein Andenken ehrmurdig. Sein Julius von Tarent, deffen Erscheinung in den ersten Morgen deutscher dramatischer Runft fällt, versprach einen zweyten Göthe, und heurkundet hohen Genius. Sein späterer Beruf entsernte ihn von den Musen, die dadurch einen Liebling verloren, und erweiterte seine practische Sphäre, in der er für Menschenwohl uneigennüßig und auf Rosten seiner Lebenskraft rastlos thätig wirkte. Er starb am 10: September 1806. Auf seinem Sarge ruhet die Bürgerkrone. Sein Grab bleibe geweiheter Boden!

(Die ganze Bahne ift schwarz bekleibet. Auf einem Piebeftal fieht eine Urne, zu bepben Seiten im Borbergrunde ein Altar; der rechter Sand enthält das Emblem der Poeffe, eine goldene Lyra, und auf ihm ruhet eine Rosenguirlande. Auf dem Altare des Baterlandes zur linken Sand, liegt ein Sichentranz, und als Emblem giert ihn eine volle Fruchtgarbe. In dem ersten keht die Runk in ibealischem Gewande, an den andern ein Bürger in einkacher schwarzier Reidung. Bei der Urne erbiste man ben Genius des Todes, mit gesenktem Saupte und umgeftürzter Jackel. Der Chor umgibt das Gante im Trauercostime.)

### Genius

(mit langfamer fepertides Seimme).

"Huch bas Schone muß fterben! Das Meufchen und Gotter bezwinget,

Richt die eherne Bruft rührt es des ftugifchen Zeus!"
Die Runft.

Er ift nicht mehr; d'rum traure deutsche Muse, Berflummt ist Deines Sängers holder Mund, Und schwarz umflort hängt in dem Lerbeerhaine Sein gold'nes Saitenspiel, und tont nie wieber; Er schlug es ein Mahl nur, doch im Gesange, Der schwesterlich fich in die Tone mischte, Lebt die Unsterblichkeit des gold'nen Altere! — Ein Sprößling — allein es war ein Lowe ')!

Raum glänzte unf'rer Bühne Morgenröthe, Mis er das schöne Bauberbild entwarf, In dem die Kraft der Nation sich spiegelt, Indes des Südens blauer tiefer himmet Romantisch niederleuchtet in die Scene. Dahin, dahin, wo die Sitronen glüben, Im dunkeln Laub' die Goldoraugen glüben, Dahin entführt er uns in's Land der Lieder; Dort schwärmt sein Iulius den Traum der Liebe, Der jenseits nur zur hellen Wahrheit wird, Dort wandelt Blanca in des Ktosters Mauern, Bur himmelsköniginn die Bilde richtend, Indes ihr liebend herz sich füll verblutet!

D warum mußte dieses Spiel verstummen, So frühe schweigen dieser deutsche Mund? — Urm ist das Baterland an solchen Lönen, D'rum traur' es ewig um den Freund des Schönen!

<sup>&</sup>quot;) Ef den bur g'e turge Rrieit bee Bullus von Sarent.

Genius (langfam und feperiic). "Was unfterblich im Gefang foll leben , Muß im Leben untergab'n!"

Der Bürger.

Er ift nicht mehr ber Mann bes Baterlandes! Der treue beutiche Burger ift nicht mehr! Sein treues Saupt bededt die Mutter Erbe. Sie butet ibren Schat, fein beutfches Berg! -Muf feinem Grabe ift geweihter Boben , Und Beilig fen bie Statte bem Gebachtnif. -D Baterland befrene bich som Untant, Und ehre bich in beiner Burger Chre! Bergebens fragt ber Wand'rer nach dem Bugel, Der beines großen Leffin g's Refte birgt \*), Richt eine Giche pffangtoft du jum Beichen ,. Richt eine Blume ibm jum Angebenten , Und fill pergeffen rubt er unter Sodten ! Berachtend fcant bas Musland ju bir ber, Das ein Pantbeen feinen Bürgern fcmudt. (Muf bie Ibrne beutenb.)

D & e'fin g'e Grab auf bem Gotteenker zu Braunfdweiger! - tann miemend mehr nachweilen.

D'rum fen ber Afchenfrug bir ewig heilig,
Denn er umschließt fürwahr ein deutsches Berg,
Und fruchtbar ift ber Boden, ber ihn trägt,
Denn viel verwaister Rinder Thränen maffern
Die duntte Erde, und gemannen dich,
Daß einen Rosenteim du in fie fenteft,
Bum Renntnifzeichen für des Wand'rere Frage ").
Ben iu 8.

Auf feinem Grabe rubt die Burgerfrone, Und nimmer welfen wird ihr grunes Laub! — Die Runft.

Rein Capitol wölbt fich bem beutschen Ruhme, Das Baterland front nimmer seine Dichter; In ihren Werten blüht der eig'ne Rrang, Und bas Berdienft wird selber fich jum Preise, Lind lohnt fich reicher durch den innern Werth! D'rum reicht die Runft die Rrone ihrem Sanger, Den Lorbeer um des Lieblings Urne-windend, Der — ach ju frühe! ju den Schatten eilte.

(Gie schlage einen Lorbeer um bie Urne).

<sup>\*)</sup> Erifewit ift burd feine Bemühung ale einer ber Saupeftifter bes neuern Armeninftitute in Braunidweig angufeben.

#### WWW YXX

### Der Burger.

Die Runft ift nur bes iconern Lebens Bilb, Doch in ihm felber murbe es jur Wahrheit! Der Sanger ichwieg, weil er nur Dichtung mabite, Der Burger trug fie in bas Leben über, Und raftlos wirfend in der Begenwart, Mufi feiner Saat bie Rufunft fic noch freuen. Des armen Bruders trube Schmerzensthrane, Berflarte fich burch ibn jur reinen Derle, Und fo ging er im reichen Breudenfcmude, Gin früher Engel, ju bes Baters Setmath! -Er weint nicht mehr ; - o gonnet ihm fein Glud! Er-bat's verdient! - Wir mandeln noch im Thale; Die frene Luft der beitern Bergesboben 3ft nur das Glement verflarter Beifter! -

Doch von bem paterlanbifchen Altare Rebm' ich ber beiligen Giche bunfles Laub. MIS Sinnbild feiner boben Burgertugend, Es in bes Dichters Lorbeerfrang ju folingen!

(Er umwinbet bie Urne.)

Sein Ungebenfen lebt in beutiden Bergen :-Und achte deutsche Bergen wird es geben, So lange Babrheit, Rraft und leben!

(Gine belle Rtamme lobert aus ber Urne empor.) Beifemis Goriften. 25

### Derfonen.

Conftantin, Burft von Tarent.

Bulius | feine Sonne.

Erabifchof von Sarent, fein Bruber.

Grafinn Cacilia Rigretti, feiner Schwefter.

.. . . .

Blanca. Graf Afpermonte, Julius Freund.

Abtiffinn bes Juftinenflofters.

Mrgt.

Mebenperfonen.

Scene: Larent.

Beit: Ende des fünfgehnten Jahrhunderts.

## Erster Act.

### Erfte Scene.

(Eine Gallerie im fürftlichen Pallaft.)

Julius und Mfpermonte fpagieren berein.

Afpermonte.

Unbegreiflich! - Sie waren ia icon von Ihrer Liebe bis gur Melancholie genesen; biesen gangen Monath burch so rubig!

Inlius.

Uch, mein Freund, die Liebe hat fich für dies fen Monath gerächet, alles bas Bittere, bas auf feine einzelne Sage vertheilt fenn follte, goß fie fiber diefe einzige Racht aus. Eben definegen bricht die Wolfe, weil es nicht ju rechter Beit regnete.

Mfpermonte.

Ich verftehe noch nichts; - noch geftern Abend waren Sie fo rubig, was machte biefe plogliche Beranberung?

### Julius.

Ein wachender Traum, also noch weniger als ein Traum. Wie ich Abends auf mein Zimmer treste, schießt der Mond nun eben ein Paar Strahlen hinein, und die fallen just auf Blanca's Bildniff. Ich seh es an, mich däucht, das Gesicht verziehe sich jum Weinen, und nach einem Augenblick sah ich belle Perlen über seine Wangen rollen. Es war Phantasie; aber Phantasie, die mir alle Wirklichs Feit verdächtig machen könnte.

Diefe Thranen schwemmten meine gange Stande haftigfeit weg. Ich hatte eine Nacht — eine Nacht — Blauben Sie es Freund, unsere Seele ift ein vinsfaches Wesen, — hatte die Laft, die diese Nacht auf der meinigen lag, ein jusammen gesehtes ges brückt, die Jugen der Theise hatten nachgelassen, und der Staub hatte sich jum Staube gesammest.

Mfpermonte.

Ud, ich tenne biefen Buffand ju gut.

### Rulius.

Was wollten Sie fennen! — Nennen Sie mir eine Empfindung, ich habe fle gehabt. 3mmer ward ich von einem Ende der menschlichen Natur jum andern gewirbelt, oft durch einen Sprung von entgegen gesehter Empfindung zu entgegen gesehter, oft durch alle, die zwischen ihnen liegen, gestoleift.

Alle Möglichfeiten gingen vor mir vorüber, und nothwendig muß ich in einer von ihnen mein Schickfal gesehen haben! — Ein Mahl hatte ich schon das Rloster erbrochen, und führte fie in meine Rammer — wie ich schon an das Brautbette trat, sah mein Bater mit der Miene der väterlischen Wehmuth herein — sogleich ließ ich ihre Sand fabren.

### Afpermonte.

Rupten Sie bas nicht, famen Sie ba Ihræ Bernunft nicht au Gulfe?

### Bulius.

In ber That diese Ideen schien die Bernunft gu erwecken; ich rief, "Julius, Julius, sen ein Mann!" — Ba, ich sprach das "Julius! Julius!" als wenn es die Standhaftigkeit spräche; aber das

"sen ein Mann!" zerschmolz wieder in einen Seufe ger der Liebe.

### Afpermonte.

Gieften Sie aus, gieften Sie aus, ebler Junge ling, mein Berg ift Ihres Schmerzes wurdig.

### Julius.

Und ihr göttliches Bilb; — ich feb' es immer in tausend Auftritten, in tausend Sestalten, wie sie iedem Alter seine Reihe abborgte: freymüthige Unschuld von der Rindheit, Interesse von der Jusgend, und wie ihr- die Liebe durch meinen ersten Ruß Schüchternheit gab. Und die heilige Miene ihres iehigen Standes! — sonst kann er ihr nichts geben. Die Flamme der Religion hat schon ihr ganzes Wesen geläutert. Und wir kommen hier nur bis auf einen gewissen Strich, — ienseits dessethen werden Menschen Schwärmer, aber nicht Engel. Uspermonte, denken Sie sich einmahl die bethende Blanca. — Was, Sie stehen stille! — die Idee haben Sie gewiß zum ersten Mahle: und Sie springen nicht auf wie ein Rasender?

### Mfpermonte.

Sie find mir überlegen, Pring! — So fart war nie eine Liebe. Sie haben recht, ich kenne nichte.

### Julius.

Sie wiffen das ärgfte noch nicht; — ich fah noch einmahl auf ihr Bildniß, und dachte, was fle in dieser Nacht machte. Wie fle vielleicht über meine Untreue weinte, und ber Mond durch ihr kleines Fenfter auf ihr Erucifir und Breviarium schien, ein Strahl fiel etwa auf mein Bildniß, und anstatt daß ich auf dem ihrigen Thränen sah, sabe fie auf dem meinigen spöttisches Lachen. Die Hölle kam ihrer Einbildung zu Husse, und das Gewölbe bes Kreuzganges schallte von höllischem Sohngelächter wieder.

### Mfpermonte.

Die Borftellung fchidte Ihnen die Bolle.

### Bulius.

Auch fonnte die einfache unsterbliche Seele diese Borftellung nicht tragen; ich verlor eine Beit lang alle Empfindung, wie ich wieder bachte, war der erfte Sturm der Leidenschaft für dies Mahl vorben. Die Periode der Entwürfe nahm schon iheren Anfang.

Wie ich im Borfaale herum fcwantte, bort ich, bag meine Wache vor ber Thur fcmarchte. Ich habe nie einen Menfchen fo beneibet, ale bien fen Trabanten. Wenn er auch liebt, fo fann er

boch fcnarchen, bacht' ich. Ich habe ein Berg, und bin ein Fürft; — bas ift mein Unglud! — Wie foll ich meinen Bunger nach Empfindung ftillen! — Mein Mädchen nimmt man mir! — und fein Fürst hatte iemahls einen Freund. Uch! wer an der Bruft eines Freundes liegt, vergesse doch im Glud ber Efenden nicht, und weihe guten Fürsten zuweilen eine Jähre.

Diese Betrachtungen führen mich auf einen Entwurf. Was halt dich ab, fiel mir ben, entführe fie, und verbirg dich mit ihr in einen Winkel der Erde. Wirf beinen Purpur ab, und laß ihn ben erften Narren aufnehmen, der ihn findet.

Nur fiber die Beit, wann biefes geschehen follste, war ich nicht eins; - juweilen dacht' ich, um meinem Bater Gram ju ersparen, bis auf eine ges wiffe Periode ju warten. - Sie verstehen mich, - aber meistens daucht es mich bis Morgen schon ju lange.

Die Morgenröthe brach eben an, ale ich fo träumte; ich ging in ben Garten, und träumte noch fo fuß, als Sie mich antrafen.

Mfpermonte.

So bedaur' ich in ber That, baff ich Gie Korte.

# ~~ 37 ~~

#### Bulius.

Freund, so febr ich von ber Liebe taumte, fe weiß ich boch noch fo viel, daß ich taumte. Sie muffen mich leiten, Ufpermonte. Rathen Sie mir in Ubsicht meines Entwurfs! — Aber lieben Sie inich auch wirklich?

### Afpermonte.

Die Frage, und was Sie vorbin fagten, berleidigt mich. Saben Sie benn alles vergeffen: daß
ich mich Ihnen gang widmete, weil ich Ihr Berg fannte, und wußte, wie selten Fürsten Freunde haben, daß mir selbft der Zweifel aufstieß, ich schätzte vielleicht in Ihnen den Fürsten und nicht den Menschen — wiffen Sie es denn nicht mehr, wie wir da ausmachten; ich sollte gang unabhans gig senn — Ihnen sogar insgeheim meinen Unters halt an Ihrem Bofe bezahlen?

### Sulius Cumarme Jona

Bergeiben Gie bem Affect, auch im Taumel ber Liebe fragte mich Blanca: Julius, liebft bu mich?

### Mfpermonte.

Doch ich gebe Ihnen eine entscheidende Probe. Wenn Sie Ihren Entschluß ausführen, und fein Turft mehr find, so folg' ich Ihnen.

Julius.

Mifo foll ich ihn-ausführen?

Uspermonte.

pring, bedenken Sie. Sie find bie Hoffnung eines Landes — die Pflicht für bas Gange! —

Berfconen Sie mich mit Ihrer Philosophie! --Philosophie für die Leidenschaften, Sarmonie für ben Lauben.

Mfpermonte.

So fenn Sie boch wenigstens erft versichert, bag Ihr Entschluß ein Entschluß ift. Ein Traum warf Ihr voriges System um, ein neuer Traum kann Ihr jehiges umwerfen; warten Sie wenige ftens einen Monath.

Julius.

3d will warten, (umarme ibn) aber unterflügen Sie mich in dem Monath, unterflügen Sie mich.

3 mente- Scene.

Bulius. Afpermonte. Guibo.

Guibo.

Du läft mich lange nach dir aussehen, und ich habe boch wichtige Dinge mit bir ju reben.

Juling ..

um Bergeibung.

Guibo.

Bruder, ber Ton, ber unter uns herricht, ge fallt mir nicht.

Ich kann haffen, haffen wie ein Mann! — aber es gibt einen gewissen dumpken Saß, da man nicht gestehen will, daß man sich nicht mehr liebt, ben verabscheu' ich; — da machen sie denn ohne den Beist der Bertrausichkeit noch immer ihre Gesbräuche, und begegnen dem Körper der verstorbesnen Freundschaft, als wenn sie noch lebte, führen ihn zu Tisch und zu Bett. Wahrhaftig diese Freunde sind ein liebliches Bild, oben die Augen voll Groll, und unten den Mund in einer so natürlich freundslichen Miene, als wenn hölzerne Muskeln am Drath gezogen würden.

Juljus.

Laf uns bavon gufboren.

Suido.

Da trifff bu einen neuen Charafter. — Sie fürchten immer im Gefprach jusammen auf ben freitigen Punct ju fommen, geben immer hundert Meilen um ihn herum, reben eber von offindifchen Bunderthieren, als von fic. Aber ich will lieber

einen frifchen Schnitt burch bas Befchwur, ale baß es unter fich eitere.

Julius.

Wenn nun aber fein Gefcwur da mare.

Guido.

Du willst mir antworten, Bruder. Gut, so las mich erft reben. Du weißt meine Rechte auf Blanca; — bas vermindert sie nicht, daß mich mein Vater wegen unsers Streits über sie vor fünf Monathen in den candischen Krieg, und fie in's Rloster schickte. Ich gebe meine Rechte nicht auf; das mußte ich dir nach meiner Rückfunft von neuem sagen.

Julius.

Deine Rechte -

Buibo.

Laß mich ausreden. Ich habe ihr eher als du meine Liebe angetragen, vor einer großen Bersfammlung angetragen, in diesem gangen Feldzuge, selbst ben königlichen Mahlen sie meine Geliebte genannt; — oft hab' ich ben Turnieren die Weisber zischeln hören: — "Guido von Tarent — und sie heißt Blanca."

Wie ich im Sturm von Candia die Mauern auerft erftieg, rief ich ihren Nahmen laut aus,

und das gange Seer rief ibn nach. Siehe meine Ghre fieht jum Pfande, aber ich will fie lofen.

Bulius.

Mber Blanca felbft.

Buib a

Schweig' bavon, Bruder. Schönheit ift ber nastürliche Preis der Capferfeit; — und daben haben bie Weiber feine Stimme. Fragt man die Rofe, ob sie dem, der Geruch hat, duften will? — Und wosdurch haft du fie verdient? Glaube mir, wenn man dich wie ein liebefrantes Mädchen im Pomerangens walbe irren fieht, man sollte dich eher für den Preis, als für den Rämpfer halten.

Julius.

Bruder, du wirft unausfiehlich beleibigenb. Guibo.

Gut, lass mir meine Rechte auf Blanca, — und dann mache was dir gefällt. Sep die Puppe eines erwachsenen Mädchens, tomm' wie eine jahr me Bachtel, wenn sie pfeift, wehr' ihr die Fliegen ab, wenn sie schläft! — Sep empfindsam, pflücke Biolen, freue dich, wenn die Sonne aufgeht, und wenn sie untergeht. Laß deinen Aspermonte da unterdessen die Tarentiner regieten, was geht's dich an, ob sie glücklich sind, oder wicht, gerung du

weißt bein Madmen ju lieben, und Erog fen jedem Sperling gebothen.

Julius.

Bruber, halt ein und laß bir fagen -

Und wenn du in ihrem Schoofe firbst, so last dir dein Grabmahl neben den Trophäen unsers taspfern Uhnherrn Theodorichs aufrichten. — Last es den Bildhauer mit Rosen und Weinreben zieren, ein paar schnäbelnde Tauben darauf sehen, unter einen weinenden Amor und eine schlafende Gesschichte — aber vor allen Dingen last ia darauf hauen: "hier liegt ein Fürst von Tarent;" das fann seinen Nugen haben, und wenn das Grabsmahl auch mitten in unserm Erbbegräbnisse ftande. Frenlich —

Bulius.

Bruber, ich höre, du willft ich foll geben; — ich gebe fcon. (a6.)

# Dritte Scene.

Guibo. Ufpermonte.

Childo (bobnifd.)

Der wird die Operation mannlich aushalten !

Kann er boch nicht einmahl vertragen, daß man ben Schaden sondiet. Die Wahrheit nicht hören wollen! — hat der Weichling deswegen den Plato gelesen? Ich lobe mir meinen schlichten Menschens verstand. Handeln, Aspermonte, macht den Mann, und wenn es auf den Puntt kommt, so ist ihre Philosophie todt, freylich mit hoben Sentenzen eins balfamirt, aber doch todt. (Apermonte wie gesen) Bleiben Sie. Diese Liebe zur Speculation hat er von Ihnen. Und ob ich gleich nie in Ihren Fechtsschulen mit Gyllogismen gesochten habe, so will ich es Ihnen erweisen, erweisen will ich es Ihnen, Speculation tödter, den Muth. hm, sagten Sie eben etwas?

Mfpermonte (fall.)

Rein.

# Guibo.

We ich doch eben im Born bin, — und bare in hat noch niemand wissend gelogen; — was hat denn der Schmetterling für ein Recht mein Nesbenbuhler zu sein; woher wissen wir es, daß er herz hat? hat er je ein Feldlager gesehen? Und wie ich es ihm sagter männliche Tapferfeit verdient allein die welbliche Schönheit! Warum hat sonk das Welb das tiefe Gefühl seiner Schwacheit und

der Mann den Muth? Schon in ber Natur bes Weibes sehen wir so das Berdienst des Mannes bestimmt, und alle andere Berdienste, Resultate menschlicher Einrichtungen, können biest Geseh der Natur nicht aufheben. Und er ift ein Welchting. — Rönnen Sie etwas zu meiner Widerlegung hervore bringen?

Afpermonte (tale)

Richts, guadiger Berr.

Buibe.

Richts? Ich will Ihnen noch mehr fagen, Ins sind hat die Weichlichfeit zuerst in unser Saus eins geführt; aber er wird ein herkules gegen seine Keführt; aber er wird ein herkules gegen seine Rachsommen senn. Weichlichfeit ist das einzige, worin es natürlicher Weise der Schüler weiter bringt, als sein Meister, und der lehte sinkt immer am tiefsten, wie der, der auf einen sumpfigen Boden zuleht tritt, — und auch das kommt mittelbar von Ihnen, — von Ihnen, Aspermonte. Sind Sie kumm? Diese bloß angenommene Kälte verdriest mich, verdien' ich nicht, das Sie mit mir reden?

### Afpermonte.

3d fann reden, Pring, ich fann reden, gber Gie fonnen nicht boren.

Guibe.

Sa, Wihling, ich fuble bie gange Schwere biefer Beschimpfung. Genugthunng! (Te giebt). 3ch bin als Fürst über Ihre Beleidigungen; aber ich will hier lieber Beleidigter als Fürst senn; — gies ben Sie!

Afpermonte.

Ich werbe mich in Ihres Baters Pallaft nie mit feinem Sohne ichlagen.

Guido.

Bieben Sie, oder ich floße Sie nieder. Afpermonte

Giete, fie fecten, Afpermionte vertheibigt fic nuc.) Seben Sie, Pring, ich icone Sie.

Buibo.

Mich fconen, mich fconen, entfehlich! - bas fordert meine gange Rache. (Er fiche bisiger.)

(Der Ergbifchof erite auf unb groifchen fie.)

Guido, Guido, willft du beinen Bater gu fei, nem Geburtskeste mit Degengeklirre weden? — Gu Afpermonce.) Und Sie gieben gegen Ihred gieren Bruder?

Suido (ju Afpermonee) Es muß für dief Mahl genug fenn, - aber

vergeffen Sie nicht, nur für dies Mahl! Cum Erzbispof. Ich zwang ihn.

Ufpermente.

Sie haben es gefeben, ich bin fein Beichling; aber ein Beweis ift genug, ich werde ihm nie ch nen zwepten geben.

# Bierte Scene

Ergbifcof. Buibo.

Ergbifcof.

Suido, Guido, fcon wieber in Flammen?

Wie fonnt' ich anders, wie fonnt' ich anders, er brachte mich durch angenommene Ralte auf's außerfte, fagte mir brennende Beleidigungen mit einem fo einfältigen Geficht, ale wenn er auch für die Erbfünde au dumm ware.

, Erabifchof.

36 fenne bich, bu reiheft fie immer guerft. Suibo.

Wer reiget querft, der ein hisiges Wort aus. fpricht, ober ber, der ibn durch taufend Thorheiten und fidmme Beleidigungen dagu bringt ? Wer mochete nicht berften, wenn er bie unthätigen Rnaben

in ihren Seffeln von Weisheit triefen ficht. — Da schwagen fie von Unfterblichkeit, und Frenheit und von dem höchften Gute, sehen ernsthafter aus als Marcus Portius Cato, wenn er Bauchgrimmen hatte, und doch hat alles das Geschwäh noch nichts gewirft, als eine fanfte Leibesbewegung bes Schwähers.

### Erabifcof.

Aber ich bitte bich, Guido, wenn bas auch fo wäre, was geht es bich an?

Buibo.

Und alles das wird mit Benfpielen großer Manner erläutert. Aber ben'm himmel! wer ein Beld
fenn kann wird kein Geschichtstundiger. — Allein
da steht der mußige Julius im Tempel des Nachrubms, bläst den Staub von der Bildfäule Aleranders, seht einen neuen Firniß über die Nase
des Casars, und gafft nach der Erbse des Eicero.
So viel glänzende Benspiele weiß er! — Lägen
große Reime in ihm, er wäre selbst ein held geworden — oder er hätte sich wenigstens gehentt! —
Wahrhausig er kann den ganzen Abend Leben und
Thaten lesen, und doch die Nacht rubig schafen.

Erabifcof.

So bor' boch endlich auf Buido.

### Guibo.

Aber bas find die Früchte ber gepriefenen Rusbe, in der jede Tugend roftet — O ich fühl' es felbst! Warum rief mich mein Vater aus dem Rrieg wider die Ungläubigen? — Da sis' ich nun, und muß mir die Zähne ftoren, wenn ich die Nachrichsten hore, daß meine Freunde berühmt werden, und (flampfe mie dem Fuse) das Te Deum singen, wenn Schlachten ohne mich gewonnen werden. — Seyn Sie nicht unwillig, Jerr Oheim, lassen Sie mich wenigstens in die Stangen meines Räsichs beißen.

## Erabifcof.

Sut, aber warum verlangft Du, baß jeders mann fo chimarifc denfen foll ale bu?

### Buibo.

Wenn das Chimaren find, fo geb' ich nicht Diefen Degenknopf für den gangen Werth des Mensichengeschiechts. Aber ich fühl' es hier (indem er fich an bie Bruft folige) daß ich Wirklichkeiten bente.

### Erabifchof.

Laf bas gut fenn. Aber warum foll benn ies dermann fo benten, ale bu, wozu die ereigen Pas rallelen zwifchen dir und Julius?

### Buibo.

Macht er nicht diefe Parallelen feloft, fieht

aller Orten in meinem Wege, schwaft wo ich handle, wimmert wo ich liebe?

### · Erabifcof.

über ben Punct könntet ihr langftrubig fenn. -- Blanca ift eine Nonne.

### Buido.

herr Dheim, Guido's Entwurfe konnen alle gerftort werden, aber er gibt keinen einzigen auf. Ich wette gern mit dem Schickal. Laß es die Musstührung meines Entschlusses seben, ich sehe mein Leben — mich däucht, das Spiel ift nicht ungleich. Da ift meine hand, schlagen Sie im Nahmen des Schickals ein.

### Eribifcof.

Bedente, mas Du ichwageft, Blanca fieht uns ter der Gewalt und bem Schut ber Kirche.

### Suibo.

3ch weiß, was Sie fagen; ich weiß, eine Schlacht ift gegen einen Streit mit ber Rirche nur eine Sechtübung gegen eine Schlacht, aber -

# Ersbifchof.

Salt Guido, ich habe icon vieles gehört, mas ber Dheim nicht hören follte. Du willft jest etwas fagen, was der Bifchof nicht hören barf. (263)
Leifewis Schiffen.

# Fünfte Scene.

### Guibo.

Im - (Paufe) ich bin nicht fo leicht, als ich nach einem Amentampf fenn follte. War es boch nur ein halber, und noch baju laffen fie mich alle da fie ben, wie einen Babnwikigen, bem man nicht durch ben Sinn fahren barf, bamit er nicht rafend merbe. - Aber mas thut's, baß andere meine Grund: tane faffen. - Gott fen Dant, daß ich welche habe, und baf ich fie-bebalten fann, wenn mich auch ein Weib ftreichelt, und ein Teufel mir brauet. Was ware Buido ohne Die Stätigfeit ? - Macht, Starfe, Leben, lauter Schalen, Die bas Schidfal abichalt, wenn es will; - aber mein eigentliches Gelbft find meine feften Entichliefungen, - und ba bricht fic feine Rraft, warum follte ich meine Entwurfe nicht ausführen? Beborfam beugt fich die leblofe Ratur unter die Sand des Belden, und feine Plane fonnen nur an ben Dlanen eines andern Belben gerichellen: und ift bas bier ber gall? - Gin Madchen aus ben Urmen eines Weichlings reißen, beffen gange Starte meine Tugend und das bruderliche Band ift. Sie fenn mir beilig, aber ben'm Simmel, meine

verpfändete Ehre will ich einiffen. — Imar befomm' ich burch biefe Unternehmung fein Lorbeerblättchen mehr, als ich verfeste, benn ein Sieger
fann aus einem Siege nicht mehr Ehre hohlen, als
ber Beflegte bat; — und was hat Julius?

Doch das Erworbene erhalten ift auch Ges winn! — D fie follen es erfahren, mas ein Ents foluf ift.

# Sechste Scene.

Burft. Ergbifcof.

Sürft.

Das fieht Guibo'n nur ju annlich. — Aufriche tig, Bruder, glaubft du, daß ich noch einmahl ein gludlicher Bater werde?

Eribifchof.

3ch glaub' es in ber That.

Fürft.

Best bin ich es nicht. D wie beugen mich biefe Bwiftigkeiten! - Wenn nur nicht wahre Diebarmos nie ihrer Charaftere ber Grund bavon ift!

Erabifcof.

3d hoffe nicht.

### Sürft.

Ich auch nicht; aber ich habe früh Bemerkungen über ben Punct gemacht. Als Guido noch ein Rnabe war, immer im Spiele Rönig senn wollte, und fur die Bewunderung seiner Gespielen so gefährlich auf Bäume und Felsen fletterte, daß sie ihn für schwindelnder Angft kaum bewundern konnsten; so dacht' ich oft: hilf himmel, wenn die Lein benschaften des Anaben erft auswachen!

Sie find aufgewacht, und fiebe, er ift so geistig nach Ruhm, daß es ihn verdrieft, daß wo gleichgultige Dinge gibt, die nicht schänden und nicht ehren. Er wunscht entwoder, daß effen Ruhm wäre, oder daß er gar nicht afe. Was nicht Ehre bringt, glaubt er, bringt Schande, das ift fein Unglud.

### Eribifchof.

In der That ein unruhiger gefährlicher Chas

### Sürft.

Roch gefährlicher, weil er neben Julius fieht. — Ebe ber als ein Rind wußte, was Liebe ift — hatte er ichon ihren schmachtenden Blick, von iesber war fein größtes Bergnügen, in der Einsamsteit zu träumen.

In ein fo vorbereitetes Berg tam die Liebe früh, aber eben fo wenig unerwartet, als ein Dausvater in feine Wohnung. — Run fielle Diese Charaftere neben einander.

## Ergbifcof.

Bruder, das, mas du eben da fchilderft, und für den besondern Charafter beiner Sohne hattft, ift der allgemeine der Jugend. Es gibt teinen Jung: ling von hoffnung, der nicht einem beiner Sohne gliche. Lass nur erft das wilde Souer der Jugend verlodern.

### Fürft.

She das geschieht, kann vieles verderben. Als wenn das Feuer so fille verlodern wurde, ohne etc was zu ergreifen! Wie fürcht' ich die romanhaften langsamen Entschlüsse des einen und das Unüberslegte des andern.

Seitdem ich Blanca in's Klofter bringen ließ, gefällt mir Julius noch weniger als sonft — und mußt' ich nicht diesen Schritt thun? war fie nicht zu tief unter seinem Stande? Erflicke nicht diese Leidenschaft ieden Trieb in ihm zu dem, was groß und wichtig ift?

### Erabifdof.

Berichlimmert ift boch baburch auch nichts.

# num 54 num

### Sürft.

Gefällt bir benn bas nachtliche Irren im Barten und bas Berichließen ben Lage? Saft bu nicht bemerft, wie er alles anftarret, gu allem lächelt, und antwortet wie einer, beffen Seele weit weg ift? Erabifcof.

Wenn aber die Sache auch nicht so ftande, so verlohnte es doch der Mube, daß man davon spräsche. Das, wodurch sie am gefährlichsten scheint, iff, daß fie bende oben daefolbe Mudchen lieben. Aber, glaube mir, Bruder, Guido's Liebe ift feine mabre Liebe, bloß ein Kind seines Ehrgeises, und fie hat feinen Bug, der nicht ihren Bater verriethe.

### &ürft.

Richtig — aber bas macht die Sache nicht befefer. Ich weiß, er verachtet die Weiber, und seine Liebe an fich mag ein sehr unbedeutendes Ding fenn, und wenn bloß fie auf Julius Liebe trafe, dann, Bruder, könnten wir sicher schlafen; bas hieße ein Rind gegen einen Riesen gestellt, und die werden nicht kämpfen.

Aber darin liegt bas Schlimme, baf Guido's Chrgeit mit Julius Liebe gusammen fiofit, Riefe gegen Riefe, von denen feiner ein Quentchen Rraft

intehe oder weniger hat, ale ber andere; und das gibt hartnädige, gefährliche Gefechte.

### . . Grabifchof.

Bas meinft bu denn, mas ben ber Sache gu thun fen ?

## Gürft.

Mein Plan ift diefer. - Buide liebt Blanca bloß aus ehrgeisiger Eifersucht, weil fie Julius fiebt.

Es tame affo nur barauf an, biefen auf einen andern Gegenftand gu lenten. — Buido borte also bann von felbft auf.

# Eribifcof.

Und wer foll diefer andere Segenffand fenn?

Căcilia. — Ich habe fie beftwegen eben ju mir rufen laffen, und wie mich baucht, hab' ich nicht übel gewählt. Ich muß mich wundern, daß der Ingling nicht schon längft diefen Plan felbft gesmacht hat. Gine solche Schönheit täglich ju sehen —

### Ergbifcof.

Wenn er erft bas thate! — Beift du benn nicht, bag es Liebenden Meineid ift, eine fremde Schönheit ju faben? Wenn nur ein anderes lebe haftes Bild in ihrem Gebirn auffteigt, fo glaubent fle fcon, ihr Berg fen entweiht.

Und nimm dich in acht, daß er nicht merte, baß jemand einen folchen Plan hat, vielweniger, daß du ihn haft. Sein Bertrauen, in Abficht der Liebe, haft du verloren, und verliert man das ein Mahl, gewingt man's nie wieder.

Bürft.

Ich werde mich hüten, und Caciliens jungfrans liche Bescheibenheit ift mir für bas übrige Burge. — Glaubft du wirklich, Bruder, daß ich auf biesem Wege die vaterlichen Freuden wieder fins ben werde?

Erzbifcof.

So gewiß, als ich etwas glaube.

Bürft.

Und wie fehr wurden fie erhöht werben, wenn Sacilia meine Lochter wurde. — Bu ben hauslischen Freuden eines Greifes gehören durchaus Weisber, ihr fanfter Lon ftimmt fo gut in feinen ges dämpften, und rafche Junglinge und Manner find boch in feiner Einfamfeit nie recht au Saufe.

Erabifcof.

Siebe, da fommt Cacilia - ich werd' euch

# ~~ 57 ~~

allein laffen. Sie wird icon ohne mich roth werden. (Gebt ab.)

# Siebente Scen.e.

Bürft. Cacilia

Bürft.

Guten Morgen, Cacilia - feb' bich gu mir.

Erlauben Sie, lieber Bater und Oheim, haß ich Ihnen erft ju Ihrem Beft Blud wunsche.

(Ruft ifm bie Banb.)

Bürft.

Ich bante bir, liebe Lochter — febe bich. — Aber bedenift du es, daß du mir ju einem neuen Grade meiner Schwachheit Glud wünscheft? Ich fühl' es, Cacilia, ich fühl' es, baß ich alt werde. Der rosenfarbene Glang, in dem du noch alle Dinge flebf, ift für mich verbleicht.

Ich lebe nicht mehr, ich athme nur, und bas blofie Dafenn, ohne die Reige bes Lebens, ift bas einzige Band zwischen mir und der Welt.

Cacilia.

Sie halten fich auch für ichwächer als Sie find.

### Zürft.

3ch fühle mich. — Unmittelbar empfind' ich nichts mehr. Rur ein Canal ift noch übrig, burch ben fich Sufes und Bitteres in mein Berg ergießen fann, — bas find meine Rinder.

### Cacilia.

Und Sie fagten, Sie empfänden nichts mehr? Barum fellen fich doch die Reichen fo gern arm?

Was haben Sie nicht schon für eine Quelle von Bergnügen, bas aus der Betrachtung eines schönen Charafters fließt. Ihre Kinder jusammen genommen, find bennabe ein Ideal der männlichen Bollfommenheit. Das Sanfte Ihres Julius

### Sürft .

Meinft du das im Ernfte, Cacilia? — Uber auf die Urt gewährt mir die weibliche Bollfommenheit dassetbe Bergnügen. — Auch du bift meine Lochter.

### Cacilia.

Wenn Sie nicht fcergen, fo zeigen Sie in Absicht meiner, wie die väterliche Liebe, auch bie väterliche Eitelleit.

### Bürft.

Wenn nun meine Rinder ber einzige Canal

sind, durch den mir Freuden zustießen können, ift es denn ein Wunder, wenn ich alle in denselben zu leiten suche, und ift die Liebe nicht die größte Wonne des Lebens? — Richt wie Ruhm und Reichsthum, eine Gabe aus den oft schmutzigen Sanden der Menschen; nein, ein Geschenk, das die Naturnicht ben ihnen in Verwahrung gab, das sie iezdem mit eig'ner Sand ertheilt. Die Liebe des Paars, das heut' am Altar sieht, ist wie die Liebe unserer ersten Attern im Paradiese. — Siehe, Cäcilia, an einem sechs und siebenzigsten Geburtstage redet ein Greis mit Entzüden von der Liebe.

Cacilia.

Ein Beichen, daß er tugendhaft liebte. Fürft.

Aber ich verliere meinen Faben. — Der Strahl ber Liebe felbft ift für mein schwaches berg zu ftart, bloß fein Wiederschein von meinen Rindern ift für mich. — Mädchen, Julius hat ein Berg — nicht seine glangenden handlungen, seine Berirrungen sollen genannen.

Cacilia.

Ich weiß es ju schähen.

Bürft.

Weißt bu, weißt bu wirflich? War' er burch

bie Liebe gludlich ! Gub' er mir eine Lochter! Was ift einem Greife lieber, als die weibliche Sorgfalt einer Lochter: Batte Julius eine Gattinn!

Cacilla.

Sie follte meine erfie Freundinn fen.

Was für einen Werth könnte fie biefem Refte bes Lebens geben, an beffen Ende ich aus ihren Urmen unvermerft in die Urme eines andern Engels gleiten würde, — und diefes Weib mufit du fenn, Cacilia:

Cacilia.

3ch bitte Sie, Berr Obeim!

Burft.

Jest noch feine Erffärung, Mabden — ich weiß, was mir beine jungfräuliche Bescheibenheit für eine geben mifte, und mit ber Beit — were febft bu, feine Erffärung!

Caci lia.

Bin ich nicht ichon ihre Lochter? und ich will es bleiben, Sie nie verlaffen, alles, was Ihnen Bergnügen machen kann, ichon von ferne ausipasten, immer um Sie fenn, wenn mich Ihr Bergungen nicht felbft abruft, aber —

### am 61 mm

### Sürft.

Jeht feine Erklärung, — allein wenn du mie an meinem fünftigen Geburtstage Glüd wünscheft, vielleicht im Rahmen eines Enkels Glüd wünscheft, so denke an diese Unterredung. Sorft du, Säcilia, an diese Unterredung solft du denken! Romm', das Frühftid wartet auf uns — beine hand. —

# 3 wenter Act.

# Erfte Scene.

Das Sprachzimmer im Sloffer ber beiligen Juffine.

Eine Ronne ift gegenwartig.

Julius (tritt herein).

Ruft die Abtiffinn. — (Ronne geht ab). — Ich muß fie feben, und wenn ein Engel mit einem feurisgen Schwerte vor ihrer Belle ftande. (Webeiffinn erite auf). — Ich will die Schwefter Blanca fprechen.

Abtiffinn.

Gnabiger Berr, Sie wiffen bas Berboth Ihres Baters.

Bulius.

Frau Abbiffinn, mein Bater ift heute feche und fiebengig Jahr alt, und ich bin fein Erbpring.

## Abtiffinn.

Ich verftebe Sie — alsbann weiß ich meine Pflichten, und ich werde Ihrem Sohne unter ahn; lichen Umffänden basselbe antworten.

#### Bulius.

Sie follen mir für fie haften — Ronne oder nicht Nonne! — Bas ift alter, die Regel der Rastur, oder die Regel des Augustins? — In meine Rammer will ich fie führen, und wenn fie eine Beilige geworden war' und einen Nimbus flatt des Brautfranges hinein brachte, und wenn der Priester, flatt des Segens, den Bannfluch über uns bis in's taufendste Glied aussprache. In diesem Saal will ich ihren Schlever gerreisen, das schwör'ich Ihnen ben meiner fürstlichen Chre!

# Äbtiffinn.

3ch barf nichts als Gie bedauern.

## Bulius.

Wie ich fage, Sie follen mir haften. Und find' ich ju ber Zeit, die Sie wiffen, daß der Berdruß nur einen ihrer Zuge tiefer gemacht hat — ich werde schon unterscheiden, was die Traurigfeit ge; than hat, — so gerftör' ich — merten Sie sich das, Frau Abtission! — so gerftör' ich Ihr Riofter bis

auf den Altar, und Ihre Schufheilige wird baju ladeln, wenn fie eine Beilige ift.

Abtiffinn.

Gnabiger Berr, wir find nur Schafe, aber wir haben einen Sirten.

Julius .

(gest einige Mabte auf unb ab.)

Wie lange find Sie im Rlofter?

Abtiffinn.

Reungebn Jabr.

Julius.

Was ichied Sie von der Welt — die Andacht oder diese Mauern? Haben Sie nie geliebt? Wasten Sie eber Konne als Weib?

Zbtiffinn.

Ach, Pring, laffen Sie mich. (Sie weine.) Neuns gebn Jahr hab' ich geweint, und noch Thränen! Julius.

Richt mabr, an diefem Gitter hat er geweint, und er ift todt? nicht?

Abtiffinn.

Ad, mein Ricardo! — (nach einer Paufer) Sie follen Blanca feben.

(Berfolieft bie außere Shure unb geht ab.)

# 3 mente Scene.

Bulius.

Was thut die Liebe nicht? und so viel vermag über dieß Weib ein Andenken, der Schatten der Liebe, was muß nicht hoffnung, ihre Seele, ben mir thun! O wer kann diesen Monath ausdauern! Ein Fürstenthum für dich verlieren, Blanca, das ift keln Opfer — das heißt is bloß sich in Krenheit sehen — und deinetwegen wollt ich is Jahre lang mein Leben in dem tiessen Rerker hinziehen, in den von dem erfreulichen Lichte nur so viele Strahlen sielen, als hinreichten, dein Gesicht zu erleuchsten. — Blanca sehen? — in diesem Augenblicke sehen? — Freylich kostet mir dieses sehen meine ganze Ruhe; — hm, das ist nur ein elender Rest, und ein Blick von ihr ware der tiefsten Ruhe des größten Weisen werth.

(Bience nebft ber Mebtiffinn eritt auf. Julius fliege auf fie gu.)

Bulius.

D meine Blanca !

Blanea (teite einige Speiter jurus) Reinen Rirchenraub, Pring!

Julius.

Reinen Meineid. Blanca!

Blanca.

Rein - benn ich hoffe bem himmel mein Bort ju balten.

Rulius.

Deine Gelübbe find Meineid. Kann ber zwepte Schwur, wenn er auch dem himmel geschworen, wieder den ersten entfraften? Was ift denn berschwor'ne Treue? Ein verschlossener Schah, zu dem jeder Dieb den Schlüffel hat! — Aber du hast dem himmel nicht gelobet. Deine Gelübbe sind nicht bis zu ihm gedrungen. Der Schuhgeist unserer Berzbindung hat sie noch in Verwahrung, und der wird sie dir am Tage unserer Jochzeit, zum Brautgesschen wieder geben.

Blanca.

Ich habe vor jenem Altar, Ihnen und ber Welt auf ewig entfagt, meinen Rrang zu ben Gusten des Altars gelegt, mich selbst, oder vielmehr meine Liebe, dem himmel geopfert. — Ach sie durche drang mich so gang, war so mein Alles; — hatt' ich mich ohne diese dem himmel geopfert, so hatt' ich ihm nichts, höchstens Spott, dargebracht.

Diefer Schleger ward an jenem feverlichen

Tage die Scheibewand zwischen mir und der Welt!

— Rein Seufzer, kein Wunsch darf zurud. Will ich frohliche Borftellungen, so muß ich an die Ewigkeit denken, will ich mit Leidenschaft reden, so muß ich bethen. Ich hab' ein enges herz. Liebe zu Ihnen und dem himmel kann es nicht zugleich fassen — ich bin eine Braut des himmels, und, Julius, Sie wissen es zu gut, ich kann nicht halb lieben.

### Julius.

3ch weiß es fo gewiß, als ich weiß, daß du bamabis ben himmel belogft — unschuldig belogft.

Run ich entfag' Ihnen nochmabls - in Ihrer Gegenwart, und biof beswegen nahm ich Ihren Beluch an.

### Julius.

Du wurdeft mich tobten , wenn bu nicht Uns wahrheiten redeteft. Die Liebe hat uns ju einem einfachen Befen jusammen geschmolzen. Bernichtet fönnen wir jusammen werden, aber nicht getrennt. Mädchen, Mädchen, bein ganges Besen war ja Liebe für mich!

### Blanca.

Es war es, aber ich babe bief Wefen in Be-

hethen und Seufgern ausgehaucht — jest hab' ich ein anderes Wesen. (Steht Julius Bittenis percor.) — Da nehmen Sie Ihr Bildniß gurud — es ist das einzige, was mir von unserer Liebe noch übrig ift.

— Nehmen Sie, ich darf das Bildniß eines Manines micht haben.

### Julius.

Nimmermehr! Rimmermehr! und wenn bu mir mein Berg und meine Rube wieder geben tonne teft, so mocht' ich fle nicht.

#### Blanca .

(gibt bas Bith ber Mebelffinn.)

Und wenn Sie mein Bildniff ansehen, so vergessen Sie nicht, daß bas Original nicht mehr da
ift, daß jeht eine andere Blanca weint. Leben Sie,
ewig wohl. Ich kenne Ihr herz, Pring, machen
Sie bald ein anderes Mädchen badurch gludlich —
ich will für Sie und ihre Gattinn betben.

### Julius.

So bethe für bich, felbft. Der Menfch wird nur ein Mabl geboren, und liebt nur ein Mabl.

### Blanca.

Für mich will ich um Bergeffenheit bethen. -

### amm 6g mm

### Julius (bate fie gurud.)

Blanca erinnerst bu bich der unichutbigen Sage unferer Jugend? Un alles, was uns damable die Liebe gab, Schmerzen und Freuden, Wirklichfeit und Träume, Leben und Athem, wie fie uns ihre schwerften Pflichten so leicht machte, und Gewicht auf ihre leichteften leate?

Aber du fannst bich bessen nicht erinnern! Eisner solchen Empfindung fann feine Erinnerung nachkommen. Mitten in unserer Glüdseligfeit glaub, ten wir gestern, unsere Frenden könnten nicht fleisgen, und heute, unsere gestrige Leidenschaft sey Rätte. Allein ein schwaches Bild ift doch noch immer ein Bild. — D. Blanca, dent' an unsere Bussammenkunfte im Eitronenwalde, — an die Thränen ben der Ankunft, — an die Thränen ben'm Abschiede!

### . 25 lanca (in tiefen Gebanten.)

Bunderbar! Auch Ihnen hat das geträumt? — mir träumte dasfelbe.

### Julius.

Und ich schwöre dir, diese Tage follen wieder fommen — entweder unter unfern Citronenbausmen, oder den Palmen Uffens, oder den nordischen Tannen — wo, das weiß ich nicht, und es ift mir

fcomure: Blanca liebt Julius, fo mar' es ufcht mabrhaftiger.

Abtiffinn.

36 bitte Gie, vorlaffen Sie uns.

Julius.

Erft will ich diefe göttlichen Augen wieder offen feben. (Blanca folage bie Augen auf.)

Es ift genug - Abtiffinn, ich bante Ihnen fo minfelnd feben Sie mich nicht wieber.

(Bebe at.)

### Dritte Scene.

Blanca. Abtiffinh.

Blanca Cechobie fic vollenbe.). Abfriffinn.

Er ift meg.

Blança.

Ach hatt' ich ibn nicht gefebn, er hat meine Ins dacht getobtet, und meine Gebethe vergiftet.

Abtiffinn.

Liebste Tochter!

Blanca.

3ch bin nicht Ihre Tochter — ich bin eine Bublichwester im Nonnenfleide! Seben Sie das SamenPernchen der hoffnung, bas er ausfäete, ift fcon aufgeschoffen, Wünsche find feine Bluthen, und wahrscheinlich Bergweiflung feine Frucht. Pflicht und Gelubbe, habt ihr benn nicht ein einziges Wort ber Starfung für die arme Blanca? — ach, Sie find kumm!

Abtiffinn.

Dder bu bift taub, Blanca.

Blanca.

Richt boch, hör' ich es boch, wenn die Liebe nur eben Julius lifpelt! Übtiffinn, sagte er nicht, die Lage der Freude sollten wieder kommen, in einem entfernten Winkel der Erde wieder kommen? Er hält, was er verspricht. Ja ich sehe schon die Kackeln im Rioster, und höre die Tritte der Pferde, und das Geräusch der Segel. — Ha — ieht sind wir da — in dem entferntesten Winkel der Erde L — Diese Hütte ift klein; — Raum genug zu einer Umarmung. — Dieß Feldchen ist enge — Raum genug für Rüchenkräuter und zwen Gräber; und dann, Julius, die Ewigkeit; — Raum genug für die Liebe!

### Abtiffinn.

Du fcmarmft! - Entferne dich von bier, fomm' mit in den Garten, fomm Blanca.

Beifemis Coriften.

men 74 mm

Blanca.

Wohin! wohin! Unter Die affatifchen Palmen ober Die nordifchen Sannen? (geben ab.)

## Bierte Scene.

(Die Gallerie im Pallaft.)

Bacilia (ben gangen Aufteite über fehr eleffinnig.) Portia, eine hofbame.

Cacilia.

Der Pring bleibt lange aus.

Portia.

Senn Sie nicht ungeduldig. Ihre seltsame Brille, der Liebe und dem Sheftand auf ewig au entsagen, erfährt er noch früh genug. (Pause, in der sie Teillene Antwore erwarter.) Urmes Mädchen, glausben Sie, daß das Ihnen die verschmähten Freuden der Liebe ersehen kann, wenn die Welt Ihre glänzenden Talente und diese überwindung bewunsdert? Glauben Sie es, Bewunderung ist eine kisgelnde Speise, aber ich versichere Sie, nichts in der Welt sättigt auch so leicht. — Und sich immer räuchern zu laffen, dazu gebort die göttliche Rase

# nm 75 mm

eines Gottes, ober vielmehr die holgerne feiner Bilblaule.

# Cacilia.

Ich habe überlegt - jeht bin ich entichloffen. - Wie oft hab' ich es bir gefagt! Au viel und gu wenig überlegen, bendes macht gleich viel Ungusfried'ne.

# Portia.

Seltsam! D Cacilia, Sie sehen die Bufunft ber Liebe nicht mit ben Augen eines Madchens! Diese rosenfarb'ne Zufunft, wo jede Stunde ihr Julhorn von Frenden ausgiest, und verdrängt wird, eb' es leer ift. Da ist fein anderer Wechsel, als sanftere Freuden für lebhaftere, ber das Leben ju einem Blumenbeet macht, das hier durch die prächtige Rose, und dort burch das bescheidene Beischen reigt.

Aber Sie — ich habe Sie neulich am Brauts altar Ihres Bruders ausgespäht! — War doch in Ihrem Auge so gar nichts von dem, was ich in iedem andern sah. — Undenken oder Ahnung der Liebe!

# Cacilia.

Wer dich fo predigen borte, gute Portia, follie glauben, bu marft nie verbeirathet gewefen.

# Portia.

Und glauben Sie benn auf immer vor ber Liebe ficher gu fenn? Man kann fie wie das Geswiffen mit Mube auf eine Beit lang einschläfern, aber bepbe erwachen gulegt — und mas das schlimmfto ift, gemeiniglich ju fpat.

### Cacilia.

Der Pring verweilt mir ju lange. - Romm' mit mir auf mein Bimmer.

# Portia.

D daß die Starrföpfe durch Gegengrunde nur noch fiarrer werden. (Befen al.)

# Fünfte Scene.

Bulius. Mfpermonte.

(Ereten bon berfciebenen, Gelten auf.)

# Bulius.

Ach, Afpermonte - ich habe fie gefeben - fie gefprocen, fie gefüßt.

Mfpermonte.

Blanca? — Bas für ein Schritt!

Julius.

Der Riefenschritt ber Liebe. - über taufend

Bebenklichfeiten und Gefahren. Soll benn ein Berliebter, wie ihr andern vernünftigen Leute, vom Gedanken gum Entschluft, und vom Entschluft gur That, Lagereifen hinken?

# Afpermonte.

Sie find zu raich! Boreiligfeit ift fein höh'rer Grad bes Schnellen. In bem zu heißen Strahlber Sonne, ber ein Gewächs versengt, ward es nie geitig. Und was haben Sie jeht von ihrem Bessluche, als einen Biberhaten mehr im Bergen!

### Julius.

Sätten Sie sie gesehen, Sie würden nicht fragen. — D des entzückenden Streites der Religion und Liebe um ihre Seele! Bende vermischten sich so in ihren Empfindungen, daß keine zur andern sagen konnte, diese Thräne ift mein und diese ist dein. Mur ein Mahl sah ich in ihrem Blide das Lächeln der Liebe — auf ihrem Ronnengesichte, wie eine Rose, die aus einem Grabe blüht. Auch öffnete sie mir ihr Berz nicht, bis es von selbst borft, und verliegelte ihr Geständniss mit einer Ohnmacht, dem Bide des Lodes, wie sie ihre Liebe mit dem Tode selbst versiegeln würde. Rein Gesliebter war so glücklich als ich! — Ich habe zwen Mahl die Wange eines Mädchens glüben sehen,

ale fie mir ihre Liebe nicht gefteben wollte, und geftand. - Bunderbar! ber erfte Grublingstag in einem Jahre amen Mabl. - Aber nennen Gie mir auch etwas , bas ich nicht für Blanca thun will! Die machtiaften Triebe und Rrafte brutet ber Strahl ber Liebe in unferm Innerften, bas ju erreichen ber Strabl jeder anderer Leidenschaft ju furg ift, und nur ein Berfchnittener mag fagen : die Menfchs heit ift schwach. Mues in meiner Seele lebet und wirfet. - Rennen Gie ben allmachtigen Sauch im Lenge, fo reich an Rraft, 5:5 es icheint, er werbe Die Grengen ber Schöpfung perruden, und bas Leblofe gum Leben erweden? Gin folder Sand hat mein ganges Wefen burchdrungen - und alles, was is vermaa, feb' ich nicht einmabl immer. Rur zuweilen zeigt mir ein Entichtuß ben ganzen Reichthum ber Menfcheit - jeigt ibn mir auf einen Mugenblid, wie ein Blig, ber burch eine unterirdifche Schaffammer fahrt, bas aufgebaufs te Gold.

Afpermonte.

Ihre Phantaffe brennt in einem Grade, daß ich mich fürchte.

Bulius.

Red' ich unvernünftig? - Gut, ber Simmel

und Ihr Madden vergeben es Ihnen, wenn Sie in ahnlichen Umftanden vernünftig reben!

### Afpermonte.

Und mit eben biefem Con haben Sie zu Blanca geredet? Sie haben fie boch nicht gar in Ihren ros manbaften Wlan bliden laffen?

### Rulius.

Romanhaft nennen Sie einen Plan, wogu ein wunderbares Busammenftofien von Charafteren und Umftänden im geringften nicht nothig ift, wogu ich faum einen Menichen brauche? Meine Füße tragen mich über die Grenzen von Tarent. Seben Sie da das gange Munder.

# Mfpermonte.

Wunders genug, daß ein Ifingling mit ber Rraft, für alles, was groß ift begabt, diefe Rrafte mit einem Liebeslieden einschlummert! — Aber glauben Sie es mir, Julius, es wird eine Beit tommen, in der Sie für hunger nach edlen Thasten schmachten werden.

# Julius.

Und ich fag' Ihren, baf ich biefen Ruhm und diefe Beschäfte haffen wurde, wenn ich Blanca . nie gesehen hatte. Es ift nichts in bem Stande . eines Fürften, was fich für mich schiefte, von feis

nerheiligsten Pflicht an, bis auf die goldenen Fransen an seinem Reide. — Uch, geben Sie mir ein Beld für mein Fürstenthum, und einen rauschendeu Bach für mein jauchzendes Bolf! — Einen Pflug für mich und einen Ball für meine Rinder! — Ruhm? — für den mag die Geschichte mein Blatt in ihrem Buch leer lassen — der lette Seuszer Blanca's sen auch der lette Hauch, den ie ein Sterbilder auf meinen Nahmen verwendet.

# Ufpermonte.

Wie liftig Sie Ruhm und Pflicht mit einander verwechfeln! — Die Menschen find nicht da, um neben einander zu grasen, und ein Mann kann fich mit einem sußern Gedanken schlafen legen, als daß er satt ift! — Es gibt gesellschaftliche Pflichten. Im Schuldbuch der Gesellschaft fieht Ihr Leben, Ihre Erziehung, Ihre Bildung, selbst biese Kraft zu sophistisiren. Was steht in Ihrer Gegenrechnung? — Pring, ein Biedermann bezahlt seine Schulden.

### Julius.

Mahrhaftig, ich bin biefen gefellchaftlichen Einrichtungen viel schuldig. Sie sehen Flirften und Nonnen, und zwischen bende eine Kluft. Bey'm himmel! ich bin der Gesellschaft viel schuldig.

#### mm 18 mm

# Afpermonte.

Raftes Blut, Pring! Gie follen jest unter: fuchen.

### Julius.

Jeht foll ich taltes Blut haben. — Glauben Sie, daß ich ein Thor fen? — Aber gut, der Staat gibt nur Schut und fordert dagegen Gehorfam gesgen die Befege. Ich habe biefen Behorfam geleiftet, die Rechnung hebt fich.

### Afpermonte.

Meine Behauptung wifcht mehr Ehranen ab, als bie beinige! Siehe Jungling, bein Bernunfteln ift falfc.

# Julius.

Ift denn Tarent der Erdfreis, und außer ihm Unding? — Die Welt ift mein Baterland, und alle Menschen sind ein Bolt. — Durch eine allgemeine Sprache vereint! — Die allgemeine Sprache der Bölfer ift Thränen und Seufger; — ich verstehe auch den hülflosen hottentotten und werde mit Gott, wenn ich aus Tarent bin, nicht taub sepn! — Und mußte denn das gange menschliche Geschlecht, um glücklich zu seyn, durchaus in Staaten eingesperrt werden, wo jeder ein Rnecht des andern, und keis

ner fren ift — jeder an das andere Ende der Rette angeschmiedet, woran er seinen Sclaven balt? — Marren können nur streiten, ob die Gesellschaft die Menscheit vergifte! — Bepde Theile geben es zu, ber Staat töbtet die Frenheit. — Sehen Sie, der Streit ift entschieden! — Der Staub hat Willen, das ist mein erbabenster Bedanke an den Schöpfer, und den allmächtigen Tried zur Frenheit schäft ich auch in der sich straubenden Fliege. — Ich, nur zwenerlen bitt' ich vom himmel: Blanca, und daß ich keinen Augenblick länger nach Luft, als nach Frenheit schnappe.

# Ufpermonte.

Wie Sie umber ichwarmen - Pring, Ihre Schluffe macht die Bernunft ber Liebe.

### Julius.

Ift bas Bormurf? — Wiffen Sie es, Afpersmonte, jeder hat feine eigene Bernunft, wie feinen eigenen Regenbogen! — Ich die Bernunft ber Liesbe; — Sie die Bernunft der Erägheit! — Wenn wir feinen Augenblid von Leidenschaften fren find, und die Leidenschaften über uns herrschen, was ift der eingebildete göttliche Funten? Da dunften aus bem fochenden Bergen feinere und fraftlofere Theis

fe — fteigen in's Gehirn, und heißen Bernunft. Aber eben bestwegen muffen wir nicht ftreiten. Borren Sie lieber bas Refultat meiner Entschließuns gen — ich kann, ich kann diefen fürchterlichen Mosnath nicht aushalten. — Morgen will ich mit Blanca von bier.

Aspermonte.

Morgen?

Julius.

Ja Morgen! — Sa! mir ift in Carent fo bange, ale wenn bie Mauern über mich jusammen fturgen murben.

Afpermonte.

Seute fruh wollten Sie noch einen gangen Monath abwarten , und jeht feinen Lag , und boch haben Sie feinen einzigen Grund jur Flucht mehr , als beute frub.

Julius.

Reinen Grund mehr? Sab' ich Sie benn nicht weinen feben?

Afpermonte.

Bieben Sie bin, und laffen Sie Ihren Bater in feinem Sterbezimmer umfonft nach einem Sohne. fuchen. - Ach, Sie wiffen es noch nicht, was es für eine Wollust ift, einem franken Bater die Rissenzu legen. — Bieben Sie hin! — Sie haben es noch nicht gesehen, wie ein Sohn jeden Morgen auf dem Besichte des Laters nach dem Lächeln der Genesung fpürt — wie er auf den Nordwind zurnt, der um das Bimmer des Kranken heult, wenn er schlafen möchte. — Bieben Sie hin! — Wahrhaftig, Sie können és nicht gesehen haben, wie der schon sprachs lose Bater das Gesicht noch ein Mahl nach dem Jüngling deehet, und es nicht wieder wendet; — Biehen Sie hin!

# Sulius.

Ufpermonte, ber Gedanke an meinen Bater, ben Sie mir da erweden, durchbohrt mir das Gerg! — und boch: — meinen Plan auf ewig auf: augeben!

# Afpermonte.

Richt auf ewig, nur diefen Monath follen Sie abwarten - es ift ja nur ein Monath.

### Bulius.

Einen Monath? - Uch, ich mag thun was ich will, fo bin ich unglücklich. - Werd' ich am Ende bes Monathe Blanca, oder meinen Bater weniger lieben?

# mm 85 mm

# Afpermonte.

Das nicht, aber Sie werden fuhler werben und bas ift nothwendig — benn auf jeden gall muffen Sie mablen.

# Julius.

Gut, — alfo einen Monath! — Aber bas ift ein entfehlicher Zeitraum — was werd' ich in bemefelben leiben!

# Afpermonte.

Bieles. Aber Sie werden fich auch oft zersftreuen, und wenn Sie Ihrem Schmerz noch so getreu breiben wollten, so werden Sie doch endlich, wenn Sie lange an den Gegenstand desselben geshaftet haben, auf einen benachbarten abgleiten, und von diesem wieder auf einen andern, und so kommen Sie ohne es zu wissen, über die Grenze der Traurigkeit! — Dieß ist der einzige wahre Trost der Sterblichen, und so kann ein Sclave ben seiner Rette ansangen, und ben einem Göttermable aufhören, — aber ich bitte Sie, Prinz, geben Sie der Zerstreuung nach.

Julius.

Ich will feben.

Afpermonte.

Baffen Sie fich, Cacilia fommt, fie bat heute'

Julius.

Cacilia? — und warum benn eben jest? Afpermonte.

Faffen Sie fich! Sie ift icon ju nabe, um abgewiefen ju werben. (Gese ab)

# Sechste Scene.

Julius. Cacilia.

Julius.

Sie haben befohlen; - (biethet ihr einen Ctubt - fie fegen fic.)

Catilia (etwas bermiret.)

Bergelben Sie, Pring, ich habe Ihnen Dinge gu fagen, ben ben n Sie es vergessen muffen, daß ich ein Mabchen bin, Dinge, die sonft nur der Freund dem Freunde, bie Freundinn der Freundinn entdeckt.

Julius:

Sie machen mich äußerft aufmertfam.

#### Cacilia.

Sie wissen es, wie Blanca und ich und lieb; ten. — Wis sind an einem Tage geboren, und für einander geschaffen. Schon in der frühesten Rindsbeit beschworen wir den Bund der unverbrücklischen Treue, und schlangen die kleinen Arme in einander, um zusammen durch das Leben zu dringen. — Sie haben mir vieles zu verdanken, — durch unsere warme Freundschaft reifte Blanca's Herz sür ihre überschwengliche Liebe; ich habe diese Liebe genährt und gepflegt; von der Beit an, da Blanca sprach: der Pring ift reihend, bis dahin, da sie austies: Julius, Julius, Inbegriff aller Bollsommenheiten!

# Bulius (fpringe auf.)

Ihre Liebe bilbete mich ju einem Gotte. — Ber'm himmel ich fcabte ihre Lobeserhebungen nicht halb fo hoch, wenn fie mahr waren!

# Cacilia (gerührt.)

Laffen Sie uns von Blanca abbrechen; ich bin nicht gefommen, um ju weinen. Aur das muß ich Ihnen sagen, ich halte Ihre Liebe für ein heiliges Teuer, das jeden, der es zu entweihen wagte, verzehren würde.

Julius.

Ich verftebe Sie nicht.

Cacilia.

Saben Sie Geduld, und erfahren Sie hiermit bas erfte Geheimniß meines Bergens. Ich habe ber Liebe auf ewig entsagt, fren geboren, will ich auch fren fterben, ich kann den Gedanken nicht aussteh'n, die Sclavinn eines Mannes zu werden, bas Wort Beirath klingt mir wie ein Geraffel von Retten, und der Brautkranz kommt mir vor, wie ber Kranz ber Opferthiere.

Julius.

Catilia ich bewundere Sie.

Cacilia.

Wollen Sie mich burch eine Schmeichelen erinnern, daß ich ein Madchen bin? Sie verbinden mich nicht, ich haffe mein Geschlecht, ob ich gleich Tein Mann senn möchte.

Julius.

Ich weiß nicht, was ich weiter benfen foll; -

Cacilia (inbem fie auffteht) \_

But, fo will ich Sie herausführen: - 36r Bater hat uns für einander bestimmt.

(Geht foleunig ab.)

# Siebente Scene.

# Julius Cattein.)

Das batt' ich langft erwarten fonnen. - Biel Reit, viel Bollfommenheit - und doch mocht' ich alles, was ich für fie empfunden habe, nicht mit meiner unterften Empfindung für meinen unterften Freund vertaufchen. Und fie fand mir von jeber burch Bermandtichaft und Umgang fo nabe, baß man hatte glauben follen, fo balb meine Empfindung nur aufloderte, mußte fie fie auerft ergreis fen. - Liebe, bu bif ein Abgrund, man mag bes greifen ober empfinden. - Berachtet die Liebe ets wa alles, was fie nicht gemacht bat, follt' es auch nur die Belegenheit fenn? - ober gehoren ihre er: Ren Urfachen unter Die Dinge, Die wir nicht wiffen , und die wir in unferm Unwillen darüber Bufall nennen? - Dummfopf, fie fagte mir ja in Diefem Befprach bie Urfache meiner Ralte felbft. Sie ift fein Weib , darum lieb' ich fie nicht, fein Mann, darum ift fie mein Freund nicht. Steh' ich nun nicht und gruble, warum ich Cacilia nicht liebe? Sab' ich je gegrübelt, warum ich Blanca liebe?

Da ift mir ber Nahme entfahren! Umfonft verswirrt' ich mich in diese Spiefindigkeiten, um mich qu gerftreuen. Mues im himmel und auf Erden leistet gu bir, und wenn ich auch an dich nicht bente, so zeiget boch bie Art, wie ich an andere Dinge bente, wie du berreches.

# Dritter Act.

# Erfte Scene.

De Gurft. Cacilia. Julius. Guibo. De Ergbifcof.

Chofiqute bepberten Gefchiechts in Gala, unter ihnen Afpermonte. — Alle find icon gegenwärtig, ber Surft fiche mit betrectem Saupt auf einem Seffel, neben ihm fieben feine Sohne und fein Bruber, bie anbern im balben gietel.)

# Sür ft.

(fieht auf und eritt mit entbioficem Saupte in bie Mitte ber Berfammlung.)

Ich bant' euch, meine Freunde, ich bant' euch. Wahrscheinlich fepr' ich heute meinen Geburtstagale Fürft zum letten Mabl. — (Gaufe.)

3ch gebore nicht ju ben Greifen, bie nicht wiffen, daß fie alt find; und wenn nuch anch ber Sob nicht ruft, fo bent' ich boch in furgem ben

Birtenstaß meinem Sohne zu geben. Meine Sonne ift schon untergegangen, und ich wollte so gern in der fühlen Dämmerung mit Ruhe das lauge Tazgewerk noch ein Mahl überschauen. Ich hoffe, mein Gewissen wird mir nichts Unangenehmes zeigen. Freylich ist der Rand des Grabes der rechte Standspunct zu dieser übersicht. Dede Nation sollte eine Geschichte der letten Augendlicke ihrer Fürsten unster den Reichstleinobien ausbewahren. Sie sollte immer offen vor dem Throne liegen; da sehe der Regent das Zittern des Tyrannen, der es zum erzsten Mahle empfindet, dass er ein Unterthan ist. Aber er sehe auch die Ruhe des guten Fürsten, und bezeuge durch eine gute That, dass er sie gesehen Habe.

Was ihr auch erbliden werbet, meine Rinber, fo follt ihr an meinem Sterbebette gegenwartig fenn.

Ich hoffe, ibr fout nicht erschrecken.

# Gin alter Bauer

(ber ginen Blumentran; in ber Sanb hat, und fic burch bie Bofleuce beange.)

Das werden Sie nicht, mahrhaftig, bas wers ben Sie nicht!

Gnadiger herr, ich bin ein Bauer aus Ihrem

Dorfe Offiala. Die Gemeine schidt Ihnen ben Rrang jum Beichen ihrer Liebe. Wir konnen Ihnen nichts beffert schenken, benn wir find fo arm, baf wir verhungert waren, wenn Sie es gemacht hatten wie Ihr Bater.

# Gurft (gibt ibm bie Banb.)

D, daß die Blumen fo lange frifch blieben, bis ich fterbe. Ich wollte fie über mein Bett aufhängen laffen! — Ihr Duft war' doch wohl Erquidung für einen Sterbenten. — Rimm den Rrang, Justius, er gehört auch unter die Reichelleinodien.

# Der Bauer (ju Julius).

Ja, Pring, machen Sie es wie Ihr Bater, und mein Sohn foll Ihnen auch fo einen Krang bringen.

# Bulius

(weine und umarme ben Bauer,)

Dein Enfel noch nicht, guter Mann.

### Der Bauer.

Snädiger Berr, Gott erhalte Gie und Ihr Saus.

### Bürft.

Rein, Freund, ohne Gefchente tannft bu nicht .

### mm Q4 mm

Der Bauer (inbem er abgebt.)

Richt doch, gnädiger herr, da murde ja aus dem gangen ernfthaften Wefen ein Puppenfpiel.

Gürft.

Mein Berg ift fo voll. - (Gibt ein geiden, bie Bofteute geben ab.) Meine Rinder, bletbt bier.

3 mente Scene.

Burft. Julius. Buibo.

Zür ft.

"Gott erhalts Sie und Ihr Saus?" — wenn nur ein haus erhalten werden könnte, das mit fich felbst uneins ift. Ihr kennet ben Schmerz eines Baters nicht, und vermögt ihn nicht zu kennen, aber ihr wisset bech, daß es schmerzt, ein Gewächs verdorren zu seben, das man felbst gepflanzt und gewartet hat. Nun so bente euch den Gram eines Baters, der die Freude an seinen Kindern versliert.

Julius.

3ch hoffe, herr Bater, es ift Ihnen bekannt, baß ich an bem 3wifte nicht feuth bin.

öürft.

Diefe Frende follte mir alle Gorgen eurer Er-

giebung vergelten, aber jest feb' ichs - ich glaub. te Bergnugen ju faen, und fiebe, ich ernte Thranen. -

Was soll ich von der Zukunft hoffen? — Da ihr ieht schon so handelt, was werdet ihr nicht thun, wenn euch Liebe und Turcht gegen mich nicht mehr zurück halten! — Mit welchen Empfindunsgen wollt ihr, daß ich sterben soll, wenn ich euch an meinem Todtbette sehe? Euch bende soll ich segenen, und ieder von euch hält Fluch über den ansehern für Segen auf sein Haupt? O Julius! o Guido! die ganze Welt läst diese grauen Haare in Frieden in die Grube sahren — nur ihr nicht, nur ihr nicht — ich bitt' euch, lieben Kinder, last mich in Ruhe sterben.

# Julius.

Ich versichere Ihnen ben allem, was heilig if, ich bin unschuldig — und Sie wurden meine Massigung bewundern, wenn Sie alle Beleidigungen wußten, die er mir jugefügt hat. — D Bruder, es gerreift mir das Berg, daß ich so reden muß.

# Guido.

Und die Gedust eines Marthrers mochte gerreifen, wenn du von Beleidigungen reden fannft. — Reine Beleidigungen, nur die Wahrheit, foulft bu mit Mäßigung anboren, wollte Gott, bag bu bas

# Bür f.

Seind ruhig — ich weiß es genau, in welchem Grabe ihr bende schuldig send. — Aber fannft du es läugnen, Buido, daß du heute den Degen ges gen Julius Freund zogeft, in einem Streit übet deinen Bruder zogeft?

#### Buibe.

3ch that es, herr Bater — aber mein Brusber, und nacher Afpermonte, hatten meine Shre fo tief, und mit fo faltem Blute verwundet; ich wollte, Sie hatten es gehört, mit welcher Ratte fe meine Ebre —

# Rüeft.

Schamft du bich nicht von Chre gegen Brudes und Bater gu reden? Wenn diese Thorheit auch die Beifen überichrent, fo follte fie doch wenigftens die Stimme des Bluts nicht übertäuben.

# Buibo.

Bergeihen Sie, Berr Bater, meine Ehre ift nichts, wenn' fie in Betracht bes einen etwas ans deres ift, als in Betracht bes zwenten.

# Bürft.

Balt, Suido, ich bore nicht gern Leute beines

Temperaments mit kochendem Blut von Frundfägen reben — im Affect trefft ihr so wenig, als
andere bas rechte Biel — und seph denn nachher
immer bereit, jedes im Uffect gesprochene Wort
mit eurem Blute zu versiegeln. Jeht nichts mehr
davon, ich will zu einer bequemern Zeit davon mit
dir reden — wenn du mehr dazu aufgeräumt bift,
einmahl mit Ruhm aus einem Feldzuge zurück
kommft, oder sonft eben eine große handlung ges
than haft.

#### Buibo.

Möchten Sie bald diefe Belegenhelt finden!

Ich kann sie finden, wenn du willst: — und du Julius, kannst mir eine ähnliche geben. Du bruftest dich mit deinem Muth, und du mit deiner Philosophie. Eure thörichte Liebe zu überwinden, ist eine rühmliche Laufbahn für bende. Last sehn, wer am ersten ben'm Biele ist! Und daß euch ieht noch die Eifersucht entzwent! Sonst gtaubt' ich, es sen nichts thörichter, als eure Liebe; aber ich habe mich geirrt, eure seizige Leidenschaft ist noch thörichter. Unmöglich kann einer von euch Blanca hesigen, sie ist eine Nonne — für euch todt — ihr könnt mit eben dem Rechte die schöne Beleng, ober

Cleopatra lieben. Eure Liebe ift alfo ein Richts! — und boch seyd ihr eiferfüchtig? Eifersüchtig ohne Liebe: — bas heist keinen Wein trinken, und Thorheiten eines Berauschten begeh'n. — Ober glaubt ihr, der Liebe sey nichts unmöglich? — Verssucht es — aber ihr werdet hier alles finden, was den Menschen aushalten kann — Schwur und Restigion, Riegel und Mauern. — Überleg' das, Juslius, und bor' auf ju trauern.

### Julius.

Schhabe noch nicht einmahl fo lange getrauert, als ein Witwer um feine Gattinn — und Sie fageten ja, Blanca fen todt. Und feben Sie, meine Rlagen find ja nicht das Haarausraufen am Sarg, ce find ja nur die Thränen am Grabfteine. Seshen Sie meiner Schwachheit etwas nach, lieber Bater!

# Särf.

Ich hab' ihr nachgeseben — aber wenn ich es langer thue, so wird meine Nachsicht selbft Schwachsteit. Wach' endlich auf, und sen das, was du fenn fouft. — Du bift fein Madchen, die Liebe ift nicht beine gange Bestimmung. Du wirft ein Fürft, und mußt bem Bergnügen der Tarentiner dein Bergnüssen aufopfern lernen.

### Julius.

Da verfangen Die Sarentiner gu viel.

Bürft.

Richt ju viel, mein Sohn — hier ift nichts. mehr als ein Taufch. Du gibft ihnen bein Bergnus gen, und fie bir ihren Ruhm.

In einem Jahrhundert bift du, ber Jurft, ber einzige von allen deinen Tarentinern, den man noch kennt, wie eine Stadt mit der Entfernung verschwindet, und bloß noch die Thürme hervorragen; — und doch war ieder vergessene Tarentiner ein Theil des Staates, ohne den du kein Jurft senn konntest, jeder arbeitete für dich, trug ein Steinchen zu der Ehrensaule, auf die du zuleht beinen Rachmen schriebest.

# Julius.

Aber, Berr Bater, wenn ich nun ein verbors genes Leben fo begierig fuchte, als die Liebe ein buntles Myrthengebuich; — fo taufcht' ich auf die Urt Schatten für ein wirkliches Gutzein.

Guibo.

Bruder, du redeft wie ein Träumender.

Bürft.

Julius, Julius, du bift tief gefunten; - boch ich will mich nicht ergurnen. 3ch feb', es ift noch

ju früh mit dir vernünftig ju reden — Gründe find eine flarkende Urgnen, und ben dir hat fich die Rrantheit noch nicht gebrochen. — Dir gebe's wie den Leuten, die nichts feben, weil fie ju lange ftarr auf einen Gegenstand faben.

Inlius.

3ch will mich gwingen, Bater, einen Rampf fampfen, ber mir viel foften wird.

Sürft.

D Sohn, follte mein graues Saupt nichts fiber bich vermögen — meine Rungeln nichts gegen ihre reihende Buge, meine Ehranen nichts gegen ihr Lächeln, mein Grab nichts gegen ihr Bette ?

Julius.

D mein Bater !

Surft.

Julius, dieß find nicht die Thranen eines Madchens, — es find die Thranen eines Baters, — auch um dich vergiefte ich fie, Guido, du gehft mit deinem Bruder ju gleichem Theile. — Wie du so sprachlos da ftehft. — Ich bitt' euch, lieben Rinder, macht mir eine Freude, und umarmt euch — sollt' es auch nur mit halben Bergen geschehen, ein Schauspiel seyn, das ihr an meinem Geburtstag aufführt, — ich will mich täuschen, der ges

täufchte Bufchauer weint ia auch Freudenthra.en vor dem Schauplat! (fie umarmen fic.) Die Bolluft hab' ich lange nicht gehabt, (er umarme fie bepbe.) 3ch . bitt' euch, lieben Rinder, laft dieft graue haar mit Frieden in die Grube tabren.

# Dritte Scene

Guibo. Julius.

Guibe.

Julius, kannft du Die Thranen eines Baters tragen? ich kann's nicht.

Julius.

Ich, Bruber, wie fonnt' icht.

Buido.

Meine gange Seele ift aus ihrer Fassung, ich mochte mir das Gewühl einer Schlacht wünschen, um wieder zu mir selbst zu kommen. — Und das kann eine Thrane? Uch, was ist der Muth für ein wunderbares Ding! Fast möcht' ich sagen, keine Stärke der Seele, bloß Bekanntschaft mit einem Gegenstande — und wenn das ift, ich bitte dich, was hat der held, den eine Thrane ausger sich bringt, an inn'rer Würde vor dem Weibe voraus, das vor einer Spinne auffährt!

Julius.

Bruber, wie febr gefällt mir diefer bein Con!

Mit nicht, wie kann mir meine Schwäche ges fallen! Ich fühle, baß ich nicht Guido bin. Wahrs haftig, ich gitt're — o wenn das ift, so werd' ich bald auf die rechte Spur kommen! — ich hab' ein Rieber.

# Julius.

Seltfam - baf fic ein Menfc fchamt, baf fein Temperament ftarfer ift, als feine Grund: fane.

### Buibo.

Laff und nicht weiter bayon reden! — meine jebige Laune konnte barüber verfliegen, und ich will sie nuben; man muß gewisse Entschlusse in biesem Augenblide ausführen, aus Furcht, sie möchsten und in den kunftigen gereuen. Du weißt es, Bruder, ich liebe Blanca, und habe meine Ehre gum Pfande gegeben, daß ich sie besigen wollte. — Aber diese Thranen machen mich wankenb.

Bulius.

Du fegeft mich in Erftaunen.

Guibo.

3ch glaube meiner Chre genug gethan ju ba-

ben, wenn sie niemand anders besist, wenn sie bleibt, was sie ift — benn wer kann auf den hims met eifersüchtig senn? Abet du siehst, wenn ich meine Ansprüche aufgebe, so mußt du nuch die beinigen, mit alle den Entwürfen, sie jemahls in Frenheit zu sehen, aufgeben. — Sast und das thun, und wieder Brüder und Sohne sent! — Wie wird sich unser Bater freuen, wenn er und bende zu gleicher Beit am Biel sieht, wenn wir bende aus dem Rampse mit einander als Sieger zurück koms men, und keiner überwunden: — und noch heute muß das geschehen, heut' an seinem Geburtstage.

Julius.

.Жф Guido!

Buibo.

Gine entscheibenbe Untwort!

Julius.

3ch fann nicht.

Suibe.

Du willft nicht? fo fann ich and nicht. Aber von nun an bin ich unschuldig an biesen väterlichen Theanen, ich schwör' es, ich bin unschutbig. Auch ich befäme meinen Untheil davon, sagt er. — Siebe, ich wälze ihn hiermit auf dich. Dein ift bie ganze Erbschaft von Thränen und Elüchen!

Julius.

Du bift ungerecht — glaubst bu benn, baf sich eine Leidenschaft so leicht ablegen lasse, wie eine Grille, und daß man die Liebe an und ausziehen könne, wie einen harnisch? — Ob ich will — ob ich will — wer liebt, will sieben und weiter nichts. — Liebe ist die große Feder in dieser Maschine; und hast du ie eine so widersinnig künftliche Masschine gesehen, die selbst ein Rad treibt, um sich au zerkören, und doch noch eine Maschine bleibt?

Buibo.

Ungemein fein, ungemein grundlich; - aber unfer armer Bater wird fterben!

Julius.

Wenn bas geschieht, so bift du sein Mörder!

Deine Eifersucht wird ihn tödten, und haft du
nicht eben gesagt, du könnteft deine Anfprüche aufgeben, wenn du wolltest - heißt das nicht gestehm,
daß du sie nicht liebst, und doch bleibst du halsfarrig? Dein Aufgeben war' nicht Lugend gewes
fen, aber dein Bebarren ift Laster!

Guibo.

Bravo! bravo! das war unerwartet.

Bulius.

Und was meinst du denn?

### Guibo.

Ich will mich erft ausfreuen, baff die Weissheit eben so eine schlante geschmeidige Nymphe ift, als die Gerechtigkeit, eben so gut ihre Fälle für einen guten Freund hat. Ich könnte meine Unsprüsche ausgeben, wenn ich wollte? — Wenn die Ehre will! — Das ist die Feder in meiner Maschine — du kannft nichts thun, ohne die Liebe zu fragen, ich nichts ohne die Ehre: — wir können also bende für und selbst nichts, das dent' ich, ift doch wohl ein Fall.

### Julins.

Sat man te etwas Unbilligeres gebort, die erfte Triebfeber ber menichlichen Natur mit ber Grille einiger Thoren gu vergleichen!

### Buibo.

Giniger Thoren? — Du rafeft! — Ich verachs to bich, wie tief ftehft bu unter mir! 3ch halte meine Rührung durch Thranen für Schwachheit, — aber zu diefem Grade meiner Schwachheit ift beis ne Tugend noch nicht einmahl gestiegen.

### Julius.

Es ift immer dein Tehler gewefen, über Empfindungen ju urtheilen, die du nicht teunft.

### Guibo.

Und daben immer um's britte Wort von Eugend gu fcwagen! — ich glaube, wenn du nun am Biel beiner Bunfche bift, und beinen Vater auf der Bahre fiehft, so wirft du anstatt nach gesthaner Arbeit zu raften, noch die Leichenträger unsterrichten, was Tugend sey, oder was fie nicht fep.

### Bulius.

Wie hab' ich mich geirrt! Bift bu nicht schon wieder in beinem gewöhnlichen Tone?

#### Guiba.

Siehe, du hoffest auf seinen Sod, kannst but das läugnen? Glaubst du, daß ich es nicht sebe, daß du alsdann das Mädchen aus dem Rloster entsführen willst? — Es ist mahr, alsdann bist du Fürkt von Tarent, und ich bin nichts — als ein Mann. — Aber dein gartes Gehirnchen könnte zerrelßen, wenn du das alles lebhaft dächtest, was ein Mann kann. — Gott sen Dank, es gibt Schwerter, und ich hab' einen Arm — einen Arm, der noch allenfalls ein Mädchen aus den weichen Armen eines Zärtlings reisen kann! — Ruhig sollst du sie nicht besißen, ich will einen Bund mit dem Geiste unsers Baters machen, der an deinem Bette winseln wird.

### mm 107 mm

### Julius.

3ch mag fo wenig als unfer Bater, von bir im Affect hören, was du thun willft. (26.)

# Bierte Seene.

### Guibe.

But, wenn bu emigen Rrieg baben willft, fo Fannft du ibn finden, bleibt boch mein Plan Daben. wie er ift! - 3ch bin jum Rriege geboren. Richts wird anders, als dafi ich Blanca's Rabmen jumt Relbaefdren nehme ! - Mber bein Dlan, Julius, wird veraudert merden, bu mirft mit ihr bein Les ben nicht rubie bintandeln! - Die Burcht vor beis nem Nebenbubler foll dich immer verfolgen - id will dir eine Erinnerung in Die Geele feten, Die bir flets Guido anrufen foll, beller Buido rufen foll . als bas Bewiffen eines Batermorbers , Dorber! - Reben Bebanten in bir will ich mit meis nem Rabmen ftampein, und wenn du Blanca fiebft, follft bu nicht an fie, fonbern an mich benfen. Mitten in euren Umarmungen foll ploglich mein Bilb in eurer Geele auffteigen, die Ruffe merben auf euren Lippen gittern, wie Sauben, über benen ein Abler bangt. - Des Rachts follft bu im Erenne

feben, wie ich fie bir entführe, und fo erschroden auffahren, daß Blanca aus deinen Armen gleiten, erwachen und fcprepen foll, Guido!

# Fünfte Scene.

# Afrermonte Cerite auf.)

Ich darf ihn diesen Monath keine Minute aus den Augen verlieren! — und was ift ein Monath so kurg, um eine zerrüttete Phantasie in Ordnung zu bringen? — und doch konnt' ich kaum diese Frist erbalten. — Das ist noch das Beste, daß ich den Weg weiß, den ich zu geben habe. Seine Vernunft ift keine unpartenssche Richterinn mehr; ich muß an sein Berz apelliren.

# Bulius (tritt eitig auf.)

Gut, Afpermonte, daß ich Sie treffe, ichaffen Sie mir fichere Leute, und ein Schiff, eilen Sie, ich gebe beute Abend mit Blanca von bier.

Ufpermonte.

Pring -

# Julius.

Afpermonte, teine Lobreden an weife Burften, und löbliche Regenten; — ich bin fie mude; — Sie Ebrusten mir den unfterblichen Ruhm anbiethen, der bie Unermeflichfeit ju Schranten, und die Sterne ju Gefahrten hat; — ich gehe mit Blauca — nichts weiter! Mein Bruder hat Recht, ich habe geschwant, wenn ich hatte handeln sollen.

Mfpermonte.

3ft ber Monath icon wieder verftrichen,- und haben Sie feinen Bater mehr?

Julius.

Ich hab' Ihnen gesagt — boch ich will meinen Borsah, nicht weiter über die Sache ju denken, noch ein Mahl brechen. Wiffen Sie denn, ich habet meinen Bater weinen sehen, und diese Thränen haben meinen Entschluß nicht wankend gemacht. — Freylich sehlte unendlich wenig daran, aber unsendlich wenig ist hier genug! — Es ist unnüg, diesen Monath abzuwarten, was kann darin, was kann in meinem Leben, meinen Plan wankend maschen, da es die Thränen meines Baters nicht gesthan haben?

Ufpermonte.

Das möcht' ich fo dreift nicht behaupten. Julius.

Boren Sie mich gang an. Sie follen nicht über meine einzelne Grunde, fondern über alle gulams men genommen urtheilen. — Buido hat mir eine Aussicht in meine Seele eröffnet, var ber mit schaudert.

Ich will es Ihnen gesteh'n; — in den Augene bliden, da mich der Gedanke verließ, Blanca heute zu entführen, verschob ich es bloß bis auf den Tod meines Baters, in einer Zeit, in dig meine Gebanken um keinen Schritt weiter vordringen solleten, als meine Wünsche. — Gott, ich kann die Idee nicht ausstehen, mein Glück von dem Lode meines Baters zu erwarten. — Und wenn es mir einfällt; — ach, Sie wissen es, ich habe die Saite niemahls berührt! — daß mein Bater Blanca in's Kloster bringen ließ: — Ich muß von hier, ich muß von bier, um meinen Bater zu ehren!

Afvermonte.

3ch liebe diefe tugendhaften Grunde, aber fie überzeugen mich nicht.

Bulius.

und wenn ich Blanca nicht aus ihrem Rerfer reifie, fo thut es Guido - er bat es gelobet, und auf fein Wort fann man bauen. - Ufpermonte, ich gitt're vor der Borftellung, diefe Gale des Baa ters könnten vom Blute der Sobne triefen.

Mipermonte.

Unterdeffen daucht mich bie Gefahr noch nicht

fo bringend, baß Gie nicht noch einige Beit abmase ten fonnten.

#### Julius.

So foll ich es langer ansehen, daß diese Bollfommenheiten im Rlofter verwittern, daß jeden Tag
der Schmerz neue Unmuth und Reih von ihr, wie
der Sturm die Blüthe von einem Baume abschüte telt! Soll sie noch langer über mich seufzen, und
es aus Edelmuth sich verbergen wollen, daß sie
es über mich thut! D ie leiser diese versteckten
Seufzer im Juftinenkloster sind, desso lauter schreuen
sie im Ohr der Nache. — Unmensch, ich seh' es
an deiner Rätte, du willst mich verlassen! Was,
sagte ich doch wahr: die Fürsten haben keine Freuns.
be! — Gut, so geh' ich allein.

- Ufpermonte.

3ch gebe mit Ihnen.

#### Bulius (umarme ibn.)

D fo gartlich baben Sie mich nie an ihr Berg gebrudt - ich fubl' es icon, daß ich aufgebort babe, ein Gurft ju fenn.

#### Afpermonte. -

So will ich ieht geben, um unfere Angelegens beiten ju beforgen. — Betgeffen Gie Ihre Roftbar:

keiten nicht, fle muffen Ihren fünftigen Unterhalt ausmachen. — Aber wohin benten Sie?

Julius.

Das überlaß ich Ihnen.

Afpermente.

36 habe einen Freund in einem entfernten Bintel von Deutschland, ber uns gern aufnimmt.

Julius.

So fer Deutschland die Frenftatt ber Liebe. — Eilen Sie. 3ch will unterbeffen auf einem Spahiers eitt ben vaterlichen Fluren Lebewohl sagen.

# Sechste Scene.

# (Blanca's Belle.)

#### 25 fanca

(fist vor einem Sifde, worauf einige Blider und anderes geifte lides Gerath liegen, fie liest in einem Folianten.)

3ch fann nicht weiter, meine Andacht ift Guns be. Julius! immer um ben britten Gehanfen bein Bild! (macht bas Buch zu und fieft auf.) Und diefer Wechfel von Metten und Befpern, von Begierden und Rene, bas ift es, was fie bas Leben nennen, und Jugend, der Frühling des Lebens? Gott, was gibe meiner Seele Briebe? — vereint biefe Empfinduns gen, von denen eine die andere betämpft, und diefe Gedanten, von denen jeder den andern Lus gen ftraft?

(Waufe.)

Richts als ber Tob! Roch Julius mein Lieb, lingsgedanfe? - In ben Lagen ber Freude dacht' ich anders - ich bachte, Tod verandert die Liebe nicht. - 3ch habe meine Unfferblichfeit nie fo figrf, als in Julius Armen gefühlt, ich empfand, meine Liebe ift ewig , alfo bacht' ich , muß es mein Beift auch fenn. Aber jeht, ba ich ihre Qualen tenne er wird mein ftarres Muge nicht gubruden. - Rein, nein , die Liebe firbt. (Gie flett einige Mugenblide, folage aber batb bas Buch ju.) 2(dy , ich habe ja fcon ein Mahl bas Entguden ber Unbacht gefühlt; fle ift mit ber Liebe die erfte Empfindung unferer Ras tur. - Und find fie nicht verwandt, perfchiebene Gefange auf eine Melodie? - 3ch glaubte mich Schon fo ftart, und die Grde fcon unter meinen Buffen; - Sein Bild, fein Bild! - ich fant gang gurud, und fab mit Erftaunen, baf ich faum einen Schritt gurud fant - arme Blanca! (weine.)

## Siebente Scene.

#### . Zbtiffinn Cerlee auf.)

Guten Abend, Schweffer, mas machft bu? Blauca.

3d weine.

, Übtiffinn.

übereile dich nicht, du brauchft noch lange Ehranen.

Blanca.

Noch lange? — aber find Thränen nicht wider unfere Gelubbe?

Abtiffinn.

3ch hoff' es nicht. Rur Thaten, nicht Empfins bungen fann ja ber fcwache Sterbliche geloben.

Blanca.

Sut, ich bin ein Weib, und bin ich nicht bas, was ich fenn foll? Ich beneide teine geilige, gonn' ihr ihren Weihrauch, ihren Glang, und ihre Palmen, ihr Bild unter Engeln fiebe immer auf Alstären, werde in Prozessionen getragen, ihre Wunder mögen Bücher anfüllen; — senn Sie versichert, Abtissinn, teine von diesen Weibern hat wie ich

geliebt. Sonft batten wir von ihr nur eine Legen: de; - fie farb vor Qualen ber Liebe.

Abtiffinn.

Du haft Recht, eine Beilige ift bloß eine fcos ne Berirrung ber Ratur.

Blanca.

3ch barf also weinen? - von heut' an bin ich weniger ungludlich.

Zbtiffinn.

Aber mäßige dich, Rind, man fann fich ger, freuen.

Blanca.

Berftreuen? — Meine Seele ift nicht gum gersftreuen gemacht, auch als ich noch lebte, batt' ich nur einen Gedanken. — Was soll mich gerkreuen? selbst in dem Gedanken, der von fern Undacht schien, liegt Julius, verborgen, und die Betrachtung der Ewigkeit! — Ewigkeit ist ia die Dauer der Liebe. Sehen Sie, wie der Mond scheint! Sie benken sich ihn als einen leuchtenden Weltkörper — ich seh an ihm bloß den Zeugen meines ersten Kusses — ein nicht zu raubendes Undeuten meiner Liebe. — Sen gegrüßt, lieber Mond!

Abtiffing.

Much Ricardo - (fie brude Blanco's Bant; Paufe)

#### Blanca.

Wie lange weint hier ein verliebtes Mabden, ebe die lette hoffnung firbt, die auf die entferntefte Möglichfeit gebaute hoffnung?

#### Abtiffinn.

Die Soffnung firbt nie, aber mobi bas Mab. Gen.

#### Blanca.

Saben Sie Benspiele? (umarme bie Aebtissinn.) Rennen Sie sie mir, noch ehe der Tag anbricht, will ich ihr Grab mit Rosen und Maßlieben, und meinen Thränen ehren.

#### Abtiffinn. '

Spare Rofen und Ehranen! - balb möchteft bu fie fur mein Grab brauchen.

#### Blanca.

Rein, Abtiffinn, Ihre Thranen und Rofen für mich!

Ich will mit bem Lod einen Bund machen. Martern für mich erfinnen! — folche Seufzer follen diese Mauern nie gehört haben, Augustin foll gesteben, seine Regel fen Weichlichfeit, heilige, burch mich mit ber Liebe verföhnt, tollen für Mittleiben, und Märtyrer fur Beschämung bas Ges sicht verwenden.

Abtiffinn.

Tochter, beine Phantafie wird wild! Blanca.

Rofen und Thranen für mich, die fo gebeugte Ratur wird doch endlich einmahl brechen.

Abtiffinn.

Romm', es ift Beit gur Dora, mir find ohnes bem immer bie letten auf bem Chore.

Blanca.

Sa! wenn nun die frepe Secle jum erften Mahl über dem hoben Dome flattert. — Jahrhunderte werd' ich brauchen, ebe ich wieder Freuden fühlen fann, jumahl unendliche Freuden — und, Abtiffinn, wenn du dann meinem Gebeine das vers' fprochene Opfer bringft, und du hörft-ein fanftes Lifpein, so denfe, das heißt auf troifch, Schwester, baid Rosen und Ebranen für dich.

Abtiffinn (im Berausgeben.)

Ach, folde Rlagen hörte dieß Gewölbe feit Jahrs bunderten. Julius.

Und wie ift 3hr Plan.

Ufpermonte.

Ich habe awangig Bewaffnete gusammen, und bie bent' ich in zwen haufen zu theilen — mit dem einen fallen wir in's Rlofter, und versichern und ihrer Person — ber andere soll mit dem Reisegeräthe an der Gartenthure auf und warten — ein Schiff liegt bereit, und der Wind ift vortrefflich.

Julius.

Aber Sie haben doch auch für Blanca's Bequemlichfeit geforgt?

Uspermonte.

Mls wenn fie meine Geliebte mare.

Julius,

3ch bant' Ihnen; aber, lieber Afpermonte, ich hab' es nie fo ftart gefühlt, was Baterland fen als iest.

Afpermonte.

Pring, noch ift es Beit! — Beplaffen Sie Sarent nicht, wenn Sie es ungerne verlaffen.

Julius.

3ch verlaffe es wie ein Weifer bas Leben, gerne, aber unwillführliche Schauer regen fich - und für die kann er nicht.

#### ~~ 121 mi

#### Afpermonte.

# Saben Sie Ihren Spatierritt gemacht?

Ja, und diese melancholischen Empfindungen find eben die Frucht davon. Ich habe mir das Bild aller dieser Gegenden tief eingeprägt! Es ift so angenehm, in einer weiten Entfernung die väterlischen Fluren in Gedanken zu durchieren; — das soll mir Stoff für meine zukünstigen schwärmerischen Abende senn. Und ich versichere Sie, es ist hier kein Bach, kein hügel, der mir nicht durch eine kleine Begebenheit auß meiner Kindheit, oder Jugend, merkwürdig wäre — wirklich nur durch kleine Begebenheiten, deren Andenken aber dem Mansne, den sie angehen, schähbarer sind, als eine Beltgeschichte.

#### Mfpermonte.

Das Sitronenwäldchen, in bem Sie Blanca jum erften Mahl faben, und in bem Sie so oft träumten, haben Sie vermuthlich vergeffen?

#### Julius.

Wie fout' ich, Afpermonte, wie fout' ich bas? Ich habe barin noch einige unschäftbare Minuten gugebracht, und wenn ich etwas von der Gegend mitnehmen könnte, fo follte es bieß Malbchen fenn.

Bulest befucht' ich noch bie Bruft meiner Bater : - ein mabres Bild bes Standes ber Gurften, bacht' ich , als ich die filbernen Garge , und bie perrotteten Rabnen fab ! - Ben ibnen ift alles fo. wie in iebem andern Stande, Die Alittern ausges nommen . Die fie allem , was fie angebt , anbans gen. Die Sand poll Staub in Diefem Sarge, ebes mable ber grofie Theodorich , liebte ben Schabel in ienem , einft die icone Manefe! - Ronnen fie boch jest ruhig ichlafen, ohne baß ein Rammerberr im Borfagle-ju gifcheln braucht : pft. Diefer erftidenbe Dunft ift wie der Dunft aus ber Gruft eines Betts lers, und fein Schmeichler fann fagen, er buftet lieblich. Faulet nicht Theodorich's Sund fo gut, als Theodorich, ob gleich an feinem Grabe fein verro: fletes Schwert und Scepter liegt. - 5m, bacht' ich, ich werd' auch ichon vermodern, wenn cs gleich in frinem Erbbegrabnif gefchieht!

#### Afpermonte.

Ihre Unmerfungen find richtig, aber es laffen fich ben eben ber Gelegenheit auch andere machen, die eben fo richtig find. — Laffen Sie ben Stand eines Fürften feine Blittern haben; — ift es bens noch der, für ben Ihre große Seele gemacht ift. Sie verachten die Stände nicht, die diese Flittern

nicht haben, benn fie find Rebenwert. — Gut, in bem Stande, ber fie hat, find fie auch Reben: wert. — Julius, Gle find bestimmt, die Glüdse ligteit vieler Tausende ju grunden, und Ihr gans ger Bwed foll nun bas Bergnügen und ber Zeit: vertreib eines einzigen Beibe3 fenn?

#### Bulius.

Sie ergurnen mich Afpermonte. — Doch reben Sie, ich bin ja fein Fürft mehr.

#### Afpermonte.

Auch auf die Art will ich es Ihnen zeigen, baß ein Fürft Freunde haben fann. Bedenfen Sie noch ein Mahl ben Laufch, Bater und Baterland für fein Weib!

#### Julius.

Ich bin wie ein Standhafter auf der Folter, Ihre Borffellungen können mich qualen, aber meisnen Entschluß nicht bestegen; — Sie haben recht, ich opfere ihr Bater und Vaterland; aber ift ein minder edles Opfer Blanca's würdig? — Wenn ich für sie diese theuren Gegenstände misse, so wird es mir vorkommen, als wenn sie mit ihr zusammen schmölzen. — Bater und Baterland will ich in ihr lieben. — Ich bin auf meine eigene Liebe eifersüchtig; nichts soll sie mehr theilen, alles, mas

meine gange Ratur von Reigungen gu außern Din: gen aufbringen fann, foll ihr geboren.

Aspermonte.

Noch eine Borftellung, Pring! Wenn Sie blog bas Glud Ihres Bolfs nicht machten, fo maren Sie zu entschuldigen, aber Sie machen sein Unglud. Ihrem Entschluß zu Folge ift Guido fein fünftiger Beberricher.

Julius.

3d reife! - vielleicht haben Sie Ihren Entifoluf geandert?

Ufpermonte.

Rein, Pring, wenn Sie auf dem Ihrigen ber fieben; — ich folge.

Julius.

Und we treffen wir uns beut' Abend? Ufpermonte.

Um eilf Uhr, und an ber Eteonoren-Kirche. — Rleiber jum Untenntlichmachen fcid' ich Ihnen noch vorher ju.

#### Julius.

Roch einen harten Stand hab' ich, ben Abichied von meinem Bater. — Bedenten Sie, von ihm auf ewig Abichied ju nehmen, ohne daß er's weiß. Seben Sie, so fehr bin ich Burge für die Bestigkeit meines Entichlusses, daß ich in Rudficht auf ihn diese Busammenkunft nicht scheue; — aber fie wied mein ganges Wefen erschüttern.

Mipermonte.

Fassen Sie fich, er tommt; ich tann feinen Unblid nicht ertragen. (265)

Julius.

Simmel, jest und in meiner Todesftunde bilf mir!

#### Dritte Scene.

Bürft. Julius (bie gange Scene burd tieffinnig.)

Bürft.

Roch immer diefe trauernde Miene, Julius? Saft du denn beut' nicht einen froblichen Blid für deinen Bater an feinem Geburtstage? - Doch gesnug, ich bitte dich um Bergeihung, wenn ich vorsbin gu beftig gegen dich geredet babe.

Bulius

(fanft bee Miten Band ergreifenb.)

Mein Bater -

`Bürft.

D mir gerichmilgt bas Berg, wenn ich bich nur

erblide. Die Tage der Entwurfe find ben mir vors ben, und die Zeit der Jugend ift vorüber, wo in einem Bunfche schon taufend andere liegen, wie in einem Samenforn ein fünftiger Wald schlumsmert. Siebe, bier ift für mich feine Zufunft mehr. Nur dich glüdlich und groß zu seben, das ift mein: einziger Bunsch. (Paufe)

Julius, nimm mir bie reihende Ausficht nicht, daß bu einft ben Segen meiner Burger, den ich bir hinterlaffe, vergrößert beinem Nachfolger übers gibft, und daß den kunftigen Jurften von Carrent ben deinem Nahmen das herz für Nacheiferrung poche.

Macht bich ber Gedanke nicht wonnetrunken, daß burch Nachahmung beiner Thaten andere ebel handem; und daß durch deinen Nachruhm gereiht, beine Rinder berühmt werden, wie ein Seuer ans bere entgündet, ohne felbft zu verlöschen?

(Paufe. Julius fest tieffinnig ; ber Furft umermt ibn.)

hinweg mit dieser trauernden Miene! Erffs ling meiner Liebe, der mir mein Weib theurer machte, und mir zuerst den Nahmen Bater entges gen laute. — Mein Erstgeborner, dem ich meinen besten Segen aufhebe. ~~ 127 ~~

Julius.

D mein Bater, geben Sie mir jest biefen Segen.

Gurft (lege ibm bie Sanb auf's Saupt.)

Sen weife!

(Julius tuffet bie Sanb mic Barme, und gest ab.) Burft.

O mein Sohn, warum fleuchft du das Anges ficht deines Baters?

#### Bierte Scene.

Bürft. Ergbifcof.

Bürf.

Gott! - Doch ich will mich zwingen. Ich habe beut' viel gethan, viel gelitten, und wie ich bente, einen vergnügten Abend verdient, wenn ich ihn nur haben fonnte.

(Der Ergbifcof frift auf)

Bruder, ich bin in einer Laune, die fich für einen Geburtstag ichickt. Meine Empfindungen find fo melancholisch feperlich. Laft und eine Blasche gus fammen trinfen.

~~ 128 ~~

Erzbifchof.

Bie bu millft.

- # ürft.

In diefer Laune zeigt der Bein, er fen ein Gefchent des himmels. Da fnupft' er die benden beften Zipfel, die Traurigfeit und Freude haben, jufammen.

(Unterbeffen bringt ein Bebienter eine Rlafde unb Glafer.)

De Thomas, fet' diefes Tifchchen bem Gemählbe von Unchifes und Aneas gegen über! (Sie fesen fic.) hier, Bruder, hab' ich meine vergnügtes ften Stunden gehabt. Weißt du noch, wie mich uns fer Vater unter bem Bilbe jum Ritter fchlug?

Ergbifchof.

Als wenn es heut gewesen ware. Ich bath nachber den Bater auch um ein Schwert, er gab mir aber das Buch, auf das du geschworen batteft, und sagte, das ware das Schwert eines Geiftlichen.

Fürft

(ber noch immer bas Bemabtbe betrachtet.)

Damabis glich ich noch faft bem Ascanius; leht bem Unchifes, balb werd' ich aufwachen und fagen: Wahrhaftig mir traumte, ich wart Furft von

Tarent! (Er foente ein.) Wenn ich nur nicht mit Schrecken auffahre!

Ergbifchof.

Auf's Bohl unfers Saufes und unfers Bolfs?

— (fie einten. Du forgft zu viel, überfieb denn jeht bas Lagewert. Am Abend duftet alles, was man gepflanzt hat, am lieblichften. Was geht dich die Racht au?

Sürft.

Ach, meine Söhne!

Ergbifcof.

Bergeib mir, Bruder, bu haft von ieher, von ber Beit an, da bu noch dem Ascanius glicheft, ju viel geforgt. Und nun fieh bich einmahl um, ift bein Leben nicht zu beneiden?

Bürft.

Bis jest baft bu Recht!

Ergbifcof.

Saft du nicht deine Unterthanen glüdflich ges macht, und das ohne Gerausch, ohne Revolution, durch ein einsaches Leben, indem fast jeder Tag wie der andere war? Wenige deiner Thaten laffen sich mablen, aber wenn sich dein ganges Leben mablen ließe? (Gie teinten.) mm 250 mm

Sürft.

Mach' mich nicht ftolg. Ich weiß es am beften, wie meine Werte gegen meine Entwurfe erblaffen.

Erzbifcof.

Frenlich liegt hohere Schondeit in unferm Geshirn, als in unfern Thaten, aber bem ungeachtet kannst du gufrieden seyn. Glaubst du, daß unser kleines Fest hier das einzige im Lande sey? Jeder Baner spart seine henne darauf. Ich weiß, daß, wie einmahl ben einem solchen Mahle die Ulten so viel von dir schwahten, ein Rind endlich fragte: Was ist denin das der Fürst? Seine Mutter wußt' ihm bloß zu antworten, das für viele Lausende, was dein Bater für mich und dich ift.

Bürft.

3ch bante bem himmel, ber mir ein fo kleis nes Land gab, bag meine Regierungsgeschäfte häusliche Fleuden find. Glaubst du, Bruder, daß mir mein inn'res Saus einmahl so viel Freude machen werde, als das außere?

Ersbifcof.

Bang gewiff.

&ürft.

Run ich will heut' Abend auch recht frohlich

fenn. Bergeffen, baff ich Bater: - Simmel! -Rury, ich will froblich fenn. D wenn ich mein Fünftiges Teft wieder unter meinen Rindern fenern Fonnte - und Cacilia mar Julius Beib! Das Madden ift mein Abgott. Bruder , mein Bifichen Rlugbeit toftet mir fechs und fiebengia Jahr, und wenn bu einen Tag bavon nimmft, fo nimmft bu mir ein Stud von jener, und ben biefem achtzebn: jährigen Madden bluben Weisheit und Schonbeit an einem Morgen, Bemachfe verfchiebener Sims melsftriche, auf einem Beete, fo nabe, baf ibre Farben in einander fpielen. Und die Befcheiben: beit - Diefe lieblichen Blumen, icheuen den Strabl ber Sonne, und bauchen im Schatten ihre füßeften Beruche aus. - Wie muß einem Jungling, ber fie aefeben bat, ber Sofweiberefeln, ben benen Schminfe und Wigeln im fchandlichen Bunde fteben.

# Erzbifchof.

Bruder, bu beclamirft. Bift bu Ascanius, ober Unchifes ?

#### Gürft.

Wenn nur Julius biefe Reihe fühlte! — Es ift noch etwas in der Flasche. Laft uns das auf ein Motto trinfen, das fich für Greife schickt. — Auf ein rühmliches Ende. (Sie erinten.)

# Fünfte Scene.

(Gine Gtrafe in ber Gerne bes Juftinentloffers.)

Buibo. Gin Bedienter, Chepbe verlarbe.)

(Buibo (nimmt ble Barve ab.)

Bober fannft du das behaupten?

Bedienter.

Gang gewiß, gnadiger Berr, fie fonnen noch nicht bier fenn. Ihr Berr Bruder ging faum funf Minuten por uns aus dem Pallafte.

Buibe.

D bestwegen achtet ber Bube auf meine Berficherungen so wenig. - Richts sollt' ich ben Blanca
fenn - nicht einmahl ein Nebenbuhler, nicht eins mahl eine Folie, um feinen Glanz zu erheben! Aberben'm himmet! - Siebe, ift das feine Bande, die bort die Juftinengasse berauf zieht?

Bedienter.

Ja, gnadiger Berr.

Guido.

Laff uns etwas abfeits treten, und baf bu bich nicht unterftehft, einen Finger gu ruhren. — Allein will ich fie gerfieben, und feiner foll nachber mein Geficht feben, ohne ju errothen, von Julius an bis auf den Rnaben, der die Factel tragt.

# Sechste Scene.

Julius. Ufpermonte, mic einigen Bewaffneten.

#### Afpermonte.

Sier laffen Sie uns warten. — Einen beffern Abend hatten wir nicht treffen tonnen. Wie fcon ber Mond fcheint.

#### Julius.

Bortrefflich, und ich habe nie die Nachtigall gärtlicher schlagen, oder die Grille angenehmer girs ben boren.

#### Mfpermonte.

Sie haben auch noch nie Ihr Brautlied ges

#### Bulius.

Und boch bor' ich etwas bange, eber mit bem unrubigen Erwarten einer Braut, als bem rafchen Entguden eines Brautigams.

Ufpermonte.

Faffen Sie Muth.

Julius.

Mein Muth wird icon wieder fommen, wenn nur erft Gefahr und Tumult ba mare.

Mfpermonte.

Seben Sie, in der Rirche ift noch Licht, Die Ronnen halten die lette hora,

Julius.

Uch, Blanca hat auch für mich gebethet. — Mein Nahme in Blanca's Stimme im himmel ges bort, mas für eine Idee!

Giner von den Bewaffneten. Seben Sie, die Ractete dort über ber Rirchs hoftmauer?

#### Ufpermonte.

Wo? ia dorten, so ift Philipp mit ben andern schon an der Gartenthure! Eine Piftole, Thomas!

— Man möchte die Thure verschließen, wenn man uns so in hellen Saufen anziehen sabe. Ich will allein voraus geben, und mich des Thurhuters verssichern.

Julius.

Thun Gie bas.

(Mfpermonte geht einige Goritte bormarte.)

Buibo .

Cher mit gezogenem Dolde auf ihn gufpringt.)

Salt, fo leicht entführt man Guido's Geliebte nicht!

Afpermonte.

3ft bas bie Stimme eines Fürften ober eines Banbiten ?

Suido (reife fic bie Barve ab.)

Was? - Banbit?

Rulius

(ber mie ben übrigen naber getommen.)

Sen rubig, Bruder! - Du wirft mich nicht hindern. - Marcellus, Amilius, haltet ibm die Belebarden por!

(3) uibo.

Mich halten? Gnido'n von Tarent?

(Er erflicht Bulius.)

Julius (inbem er finte.)

Blanca!

Mfpermonte

(wirft fic auf ben Leichnam.)

Julius , Julius , ermuntern Gie fich!

Buibn.

So fdwer wird mich ber Simmel nicht ftrafen.

#### ~~ 136 ~~

#### Mivermonte

(Schrept bem Leichnam in's Dbr.)

Blanca, Blanca! (fpringe auf.) Da er bas nicht bort, wird er nie wieder boren.

(Wirft fic wieber auf ben Leidnam.) & uibo.

Erft eben ftarb er. — Denn erft eben fuhr ber Fluch bes Brudermörders durch meine Gebeisne! — Seht ihr nicht das Zeichen an meiner Stirene, daß mich niemand tödte? Ufpermonte, Bluch über mich und bich!

Ufpermonte (brebt fic um.)

Behalte deine Gluche für dich, ich will mir felber ichon fluchen.

Guide.

Run fo werde benn ber ungetheilte Fluch über mich ausgegoffen, und daß tein Bith bancben fpripe! (a6.)

Ufpermonte (nad einer Paufe.)

Ach, es war bein Sterbelied. — (Speinge auf, und nimme Guido's blutigen Doto.) Da, Thomas, bring' ihn dem Aiten, frag' ihn, ob das fein und feines Sobnes Blut fen? Ben alle dem ift er doch ein Greis; — doch ich fann mich ja felbst jum Ereife

machen! (giebe ben Degen.) Marceflus, führe mein Pferd vor.

Marcellus. .

Bobin, gnädiger Berr!

Ufpermonte.

Die Frage eines Dummfopfs! - nach Ungarn in die Gabel ber Ungläubigen.

# Bunfter Act.

#### Erfte Scene.

(Die Gallerie im Pallaft, fparfam erleuchtet. Sinten liege Sulius Leiche auf einem Bette und ift mit einem Tuche bebelt. Ein Sifc mit einigen Leuchtern.)

Der Gürft. Gin Urgt.

Sürft.

Reine Buffe! Reine Buffe! Gott! Lieber Doctor, Die Natur eines Junglings ift fart, und meine flebenzigiabrige Tugend ift auch ftart.

Mrgt.

Uch , gnädiger Berr!

Fürft.

Silft benn Nichts? — Nichts im Simmel und auf Erben? Rein Rraut, fein Balfam, nicht bas Leben eines alten Mannes, nicht bas Blut eines Baters? - Lieber Doctor, jest glaub' ich Syms pathie, und Wunder, und Ales! -:

Mrst.

Meine Runft ift am Enbe.

Sürft.

Ach, was ift es ichwer, fein Unglied ju glaus ben. Roch immer rebet eine inn're Stimme fo belle dawider. Die Stimme eines Gewiffens, wenn ich fie tenne.

Mrat.

Frenlich laft fich bie Ginbilbung nicht fo leicht überfeben, bag ein Blig in einem Augenblid bie fo lange gefebene Ernte babin genommen. —

Bürft.

Und ben Ader in Befe verwandelt habe; benn ich werbe teine Freuden mehr tragen? — Gut! ich bin Richter. — Alfo feine Bulle, Doctor?

Mrst.

Bur ben Pringen nicht, aber für Sie! - Rom: men Sie, anabiger herr.

Särft.

Für mich? — Mir tonnen Sie helfen, und meinem Sohne nicht? — Geben Sie. Ihre gange Runft ift Lugen — (gornig) Geben Sie!

(Meje ab.)

### 3 mente Scene.

# Der Fürft,

Batt' ich's boch nicht gebacht, daß in dem Biffs chen Reige meines Lebena bitt'rere mare, als Tod!
(er bedt Aufus Geficht auf.)

Mein Sobn , mein Gobn! -

So lange war ich Bater, und mußte erft fine berlos werben, um ju miffen, was ein Bater fen! - Da liegen nun meine angenehmen Entwürfe! -In beinen Rindern , bacht' ich , noch lange ju les ben, bas fuffe vaterliche Band, bacht' ich, wirb immer eine Generation mit ber anbern , und mich mit einer fpatern Rachwelt verbinden. - 3a, Rache welt? - Finderlos, unbeweint werd' ich fterben! Wer wird mich beflagen? - Gin Fremder brudt. mir gleichgültig die Mugen au, fricht bochftens: Bott fen feiner armen Geele gnabig, und legt fich rubig fcblafen. - Balt es ber Bofling ber Dube werth, um den Letten eines Saufes unbeobachtet gu weinen ? und wenn ich vorber Rlagen miethete und Seufger begabite, fie murben mir nicht Wort balten.

Schandlich , fcanblich bift bu gefallen ! (er gibe

bem Beidnem bie Bend und schüttete sie.) Aber ich vers
fpreche dir Nache! — Was lächelft du, Leichnam?
fürchte nichts von der väterlichen Liebe! — Dein Mörder ist mein Sohn nicht, mein Weib war eine Ehebrecherian, und sein Vater ein Bube. — Was
ist deine Sand so kalt — aber eben so kalt will ich
ihn dir opfern — daß sein kochendes Blut auf
meiner Sand, wie auf Eis, zischen soll!

- Aber ift das der Ton eines Richters - ich muß mich noch mehr abflühlen. - Roch einen Bang unter ben Ulmen.

# Dritte Scene.

#### Blanca

Cmit aufgetostem Baar lauft berein.)

Bohin, wohin haben fie bich getragen! (bede tee Typ at, und wirft fic uber ben Leichnem.) Julius, Julius - ach, er ift mahrhaftig tobt.

Beter über mir, ich bin fein Mörder! (paufe) Julius, Julius - ach, könnt' ich nur meinen Schmerz in einen Schren zusammen preffen, er müßte, er mußte erwachen. — Warun bin ich geboren, wars um bin ich geboren! O wurde boch alles, was ba

ift, pernichtet! - (wirft fic wieber über ben Leichnam; Baufe, etwas gemäßige.) Julius, Julius, wann gibft bu mir meinen Rofenfrang wieder gum Bochgeitsgeschmeibe? aber auch ich, auch ich will ein Beichen beines jegigen Standes. (Biebe ein Mef. fer berbor, faßt eine bon Bulius Loden, um fie abgufchneiben, fatt aber pon neuem auf ben Leichnem.) Deine Morberinn. deine Mörderinn! (Paufe) Fasse Muth, Blanca! Du baft ben Reich bes Leibens ichon gang ausgeleert, mas bu jest ichmedft, ift feine Befen - Bere ameiflung! Cioneibet bie Lode ab , und widelt fie um ben Singer.) Das ift ber Trauring, ben ich meinem Rum: mer geben will, mich nicht von ihm au fcbeiben , es fen benn, baf uns ber Tob fcbeibe - ift bas Strafe genug für eine Morberinn? - D ich will. thun, mas ich fann. - Sier lea' ich bir bas Belubde eines beständigen Leibens ab, (tufe ibn) bier baft bu alle meine Freuden, (tufe ibn) bier baft bu mein ganges Glud. - Rimm fie, Julius. - Geis ne Morderinn , feine Morderinn! - Umfonet laf ich die Spike bes Gedankens auf meine Seele fallen , der Tod verfteht den Winf nicht.

#### Bierte Scene.

Blanca. Cacilia.

Cacilia.

Du bier, Blanca!

Blanca.

Laf mich, laß mich! bift bu gefommen, mir meinen Schmerz ju rauben. — Wahrhaftig nicht. — Wahrhaftig nicht. Es ift jest mein liebstes, jest hat er feinen Rebenbuhler mehr.

Cacilia.

3ch bin nicht gefommen, bich zu troften; ich bin fein Bothe bes himmels.

Blanca.

Seine Morderinn! Seine Morderinn!

(Giebe ben Leidnam tieffinnig an.)

Cäcilia.

3ch bitte bich, Blanca, bebenke, was Bergweiffung ift, fomm' mit mir — laft beinen Schmerz Schmerz bleiben, auch ich, ich kann ben Unblidd bes Leichnams nicht aushalten.

#### Blanca

Die immer ben Leichnam farr anfieht, mit rubiger Stimme.) D baf ber Menfch fo über bie Erbe bingebt,

ohn' eine Spur hinter fich gu laffen, wie bas Las chein über bas Beficht, oder ber Befang bes Bosgels burch ben Balb!

Cacilia.

Armes, unglüdliches Gefchopf -

Siehe, da liegt er im Schoofe ber Erbe — Sonne und Mond halten über ihn den ewigen Bireteltang, öffnen und schließen bas fruchtbare Jahr, und er weiß es nicht; bas herg, das mich liebte, wird Staub, zu nichts mehr fähig, als vom Regen durchnässet, und von ber Sonne getrocknet zu werben. —

Cacilia.

Der gange Julius ift nicht tobt.

Blanca.

Rennft bu bie Saarlode?

Căcilia.

Es fcheint Julius Lode ju fenn - aber ich bitte bich , warum rollft bu die Augen fo wild?

Blanca (in einem muntern Sone.)

Wer bu auch fenft, liebes Madchen, freue dich mit mir. heut', beut' ift endlich der Tag meines Berbindung! — o, was find mir meine vorigen Qualen fo lieb!

### ~~ 145 ~~

#### Cacilia.

Silf gutiger himmel! fie hat ben Berftand vers

#### Blanca.

Aber fiebe, es ift fcon Mitternacht, alles martet und Julius fommt nicht! — 3ch bitte bich, warum werden die Bochzeitsgäfte fo blaß? Siebe, bas
Schreden fträubt mir das Saar empor, taß mir feine Spigen den Brautfranz herabfiogen. — 3ch ungludliche Braut, da bringen fie Julius Leichnam!

(jeigt auf ben Brichnam.)

### Cacilia (angfilio).)

Rennft bu mich nicht, Blanca? - Wenn fie ber Alte bier fande? fomm' mit mir Blanca!

#### Blanca.

Mert' auf meine Worte, Mabchen, benn ich rebe Wahrheit; das Menfchengefchlecht wird nims mermehr aussterben, aber unter Laufenden fennt taum Giner die Liebe.

#### Cacilia.

D ich bacht' es, daß ihre Rube betroge. Liebe ?-

Siffe, Siffe! - bas Ungeheuer, bas alle Ins genblide feine Geftalten verwandelt, verschlingt Leifemis Chriften. mich! In was für schreckliche Formen es seine Musteln wirbelt — ein Leopard, — Lieger, — Bar! (fcrepenb.) Guido!

Cacilia.

3d bitte bich , Rinb, geb' mit mir!

Blanca (bie in Caciliene Weme finte.)

Liebe Cacilia, es ift ein großes Unglud, feinen Berfand ju verlieren.

Căcilia.

Sott fen Dant - ich hoffe, ber Bufall foll blof bie Wirtung bes erften Schredens ohne folg genbe fenn. Aber, ich bitte bich, fomm' mit mir.

Blanca.

Ach, ich habe mein Gelübbe bes ewigen Leisbens gebrochen! ba erscheint mir Julius ber Engel, mit der Schafe des Borns, deren Dunft schon Tob ift — ach, ich habe mein Gelübbe des ewigen Leisbens gebrochen ! — gieß beine Schale aus!

Julius, es ift ein's, Bernichtung ober ewige Qual; und laß feine beiner lindernden Thränen hinein fallen, um fle ju milbern.

(Eine Ronne eriet auf und geht auf Blanca ju.)
Bift bu hier, Blanca, wir haben bich alle ge-

#### 

& äcilia.

Ach, die Ungludliche ift verrudt - aber war, um lieft ihr fie aus dem Rlofter?

Monne.

Berrudt! - Berrudt! -

Cacilia (zornig.)

Aber warum lieft ihr fie auch aus dem Rlofter?

Wahrhaftig wir find unschuldig — fie erfuhr es gleich, und wollte gu ihm, wir hielten fie ab, und ba hat fie einige Stunden in wuthendem Schmerz zugebracht. — Gott, ich möchte das nicht noch ein Mahl sehen! — auf einmahl ward sie außerordentlich ruhig, wir brachten fie in ihre Belle, und so ift fie uns entsprungen.

#### Blanca.

Julius, diese Erfchütterungen find unnatürlich. Ich feh' es, ich feh' es, das Ende der Tage ift gertommen, die Schöpfung seufzet den lebendigen Odem wieder aus, und alles, was da ift, gerinnet wieder zu Elementen. Siebe, ber himmel rollet sich angftvoll wie ein Buch julanumen, und sein schückternes heer entflieht! Am Mittelpunce der ausgebrannten Sonne kedt die Racht die schwarze

Fahne auf — Julius, Julius, umarme mich, baf wir mit einander vergeben.

Cacilia.

D Gott, - befte, befte Blanca, laf uns geben. Blanca

(inbem fie naber an ben Leidnam tritt.)

Sa, wie rubig er fclaft, ber fcone Schafer!
Laft uns einen Rrang winden, und ihn bem Schlasfenden auf's haupt feben, bag er, wenn er ers wacht, unter ben Schaferinnen eine fuche, die vor ihm errothe! (wife) aber ich werbe ju laut! Pft!
Pft! daß ber fcone Schafer nicht erwache.

(Gebt foleichend mit Cacilia und ber Ronne ab.)

# Fünfte Scene.

Bürft. Erabifcof.

SDer Surft brangt fich ferein. - Der Ergbifcof will ibn baran verhinbern.)

gürft.

Las mich, las mich!

Eribifchof.

Rein, Bruder, bu darfft nicht in ben Saat, - bein Schmerg ift ju groß!

mm 140 mm

Aürft.

Stelle mich vor ein Gericht von Batern, und ich will meinen Schmerz verantworten — aber nicht gegen einen Priefter. Was väterliche Liebe ift, verfteht niemand als ein Bater. Bruder, schwahe von Buchern und Rirchen!

Erabifcof.

3d barf, ich batf bich nicht laffen.

Sürf.

Was? hier if Tarent, und ich bin Fürft von Tarent! — Und was brauch' ich mich darauf ju berufen. Ift es ein Maleftätsrecht, fein haar am Sarge feines Sohnes auszuraufen? — das tann ia jeder Bettler.

Erabifcof.

3d tenne bein Berg, und fcaubere por bem, mas es jest feibet.

Bürft.

Richt boch — mein Schmert ift ia fo rubig, und bier bin ich am allerruhigken, ich feb' bier an feinem Leichnam fein rubiges Lächeln, aber abmes fend erscheint er, und fordert mit fürchterlichen Gesterben Blanca und fein Leben von mir.

Erabifcof.

But, Bruber, ich will bich noch eine halbe

Stunde allein laffen - aber bann gehft bu auch mit, perfprich mir bas.

Sürft.

3ch verfprech' es bir.

(Ergbifchof ab.)

Jest bin ich fo als ich fenn foll. — Se, Thou mas!

(Ein Bebienter tonmt.)

Saft bu ben Pater gehohit?

Bedienter.

Ja, er ift im Borgimmer.

Laß ibn in's Rebenzimmer treten, und ruf Guito. (Bebienter geht ab) — Ralt, falt meine Sees le, daß der Bater dem Richter nicht in's Umt greife, bas ift billig, ich will ja diefes nur einen Mugens blid fepn, und jenes mein ganges Leben. (Er nimme unter bem Tuch ju Julius Fusen Gulbo's blutigen Bolch bere aus, und macht bemile bie Pantomime, als wenn er auf jemand guffelbe.)

Gut - Gut - bie alten Sehnen find ftaeter, als ich bachte -

(Er legt ben Dold wieber weg.)

#### Gedste Scene.

Barf. Buibe.

Buibo.

Bier bin ich Bater — ich haffe das Leben, und ich werde mich an Sie halten; Sie haben es mir gegeben.

Berbeffern Sie nun, mas Sie verdorben haben.

Sürft.

Still - tritt naber! (inbem er Julius Geficht auf.

Guibo.

Den Tod, Bater!

Bür ft.

Rennft bu ben Leichnam?

Buibo.

26, ich fenne ihn !

Bürft

Cinbem er Bulbo's Dold ju Julius Fugen aufbedte) Rennft bu ben auch?

#### ~~ 152 ~~

#### Guibo.

Rur halb, (indem er burnad greife) aber ich werbe ibn gang tennen lernen.

#### Fürft (balt ifn ab.)

Baufe nicht Sunde auf Sunde! — Berflucht fen die Stunde, in der ich mein Beib gum erften Mabl fab; — verflucht jeder Eropfen, den die Bochzeitgafte tranten, jeder Reihen, ben fie tangten, verflucht mein hochzeitliches Bette und feine Freuden!

#### Buibo.

Fluchen Sie nicht auf Ihr Leben! Ihren Nahemen wird die Nachwelt mit Ruhm nennen, aber wenn fle meinen kennt, so hat fie ihn an einer Schandfäule gelefen; — ben Tod, Bater!

#### Sürft.

Suibo, Guibo, bacht' ich es, bu murbeft mir swen Sohne rauben, ale bie Bebamme gu mir fprach: Berr, Ihnen ift ein Gohn geboren, und dich jum erften Mahl auf meine Banbe legte? Uch, Guibo . Guido!

#### Guibo.

Den Tod Bater! Man hat mich auf ewig aus bem Tempel bes Rubms ausgefchloffen, und viels

leicht bin ich es auch aus den Bohnungen ber Seligen! — Rur Lod kann mein Berbrechen tilgen', bas Brandmaal der Sunde an meiner Stirne austofchen. — Den Lod, Bater!

#### Sürft.

Daß ich keinen Bater mehr habe! — Urmer alter Mann! Liegt boch genau so viel Unglud auf mir, als mein Sehirn tragen kann; gutiger himmel, gib nur noch ein Quentchen Unglud mehr, als es trägt! Dann seh' ich in der Phantasie meine einträchtigen Kinder immer neben mir. Wer über ein Unglud verrückt ift, fleht ia immer das entges gengesette Siud! — aber ich bin so ausgezeichnet ungludlich, daß das vielleicht nicht einmaht bem mir einträse. Und soll ich doch noch bier eine angenehme Stunde haben, so muß es ja in der Rasserep sepn. Nicht wahr, Guide?

#### CHan odiu &

Es gibt mehr Doldie, auch Beuer und Baffer, Berge und Abgrunde.

(Er will abgeben.)

#### Kärft.

Du follft fleuben - als ber Bater meiner Uns tertbanen barf ich es nicht leiden, bag unichulbig Bint auf dem Lande flebe, und Rrieg und Deft und alle Landplagen herben rufe. — Bon meinen Sanden, als ein Fürft, follft du fterben. Daft aber bas nicht unbereitet geschehe, wartet im Nebengims mer ein Vater auf dich.

Guide.

34 bin augenblidlich wieder bier.

(%(.)

### Siebente Scene.

Bürft.

Mahrhaftig es wird Lag — ich dacht'. es würde nie wieder helle. — (Er nimme 'ben Dold.) Guido ftraf' ich? — und wer ließ Blanca in's Rlofter bringen? — (besiebe die Spilse des Dolde) ha, ich bin lüftern nach dir — wenn du so gut Wesen zers schneiden könntest, als das Band zwischen zwed Wesen! — Aber wer ist mir Bürge, daß in ewisgen Strafen diese Geschichte nicht Millionen Mahl wieder komme! (kede den Dold weg.) Geb' Spiels zeug, du bist um kein haar besser, als ieder ans dere Trost der Erde!

Gelbftmord ift Gunde: - aber wir werden

Dich ohne Selbftmord qualen, Conftantin, wie werben bich qualen.

Sethst einen hang zur Traurigfeit möcht ich hassen können. — Hang, das ist ja Bergnügen! — Was das Bergnügen hinterlistig ist! Aber dieß eine, dent' ich, soll die andern schon verscheuchen — immer will ich diese Geschichte seben, — sie mahlen — oft mahlen lassen, auf ein Gemählbe soll der erste, und auf das andere der lette Strahl der Sonne fallen. — Mit dem Nahmen Julius sollen sie mich einen Tag weden, und mit dem Nahmen Guido den andern! — Ein Lied will ich aus dem gangen Jammer machen, und das soll mir Blanca um Mitternacht singen.

# Achte Scene.

gurft. Buibe.

Bürft.

So gefcwind, Guido? - hat dir der fimmel vergeben?

Guibe.

IG SOF CL

~~~ 156 ~~~

Bürft (ifn umarmenb.)

Ich vergebe bir auch. Bring' Julius biefen Rufi bes Friedens.

Suibo (farst fic auf ben Beidnam.)

Erft jest mag ich mich bir nabern. — Bers welle, verweile Martyrer, wenn bu noch nicht in ben Wohnungen ber Seligen bift, verbirg mich Sunder in beinem Glange, daß ich mit hineins bringe!

Sürft.

Roch ein Mahl umarme mich mein Sohn! Cumarme ihn mie bem einen Rem und burchfiche ihn mie bie andern Sand.) Mein Sohn! Mein Sohn!

Guibo

(fluc über ben Leichnem, und ergreife beffen hand.) Berfohnung mein Bruder! (gibe bie andere hand Prachios feinem Bater.)

Bürft

Cfait auf bie Tobten , flegt einige Beit auf benfelben, und gest nachber verzweifelnd auf und ab.)

Ja! Ja ich lebe noch!

(Geft wieber auf- unb ab.)

#### Reunte Scene.

Bürft. Ergbifcof.

Sürft.

Mein oberrichterliches Amt jum letten Mable verwaltet. Jest gib den Carthäusern Befehl, daß fie mich ben fich aufnehmen, übernimm fo lange die Regierung, und laß dem Rönig von Reapel wiffen, daß er mein Fürftenthum im Bafig nehme.

#### Ergbifcof.

Bebente bein Alter, und mas ein Carthaus fer ift!

#### Fürst.

Mein Saus ift gefallen, die jungen Orangens baume mit Bluthe und Frucht find umgehauen, es war ein schandlicher Unblid, wenn ich alter versborrter Stamm allein ba ftande.

Auch hat mich ber Schmerz ichon ju einem Carthäuser geweiht. Memento mort.

#### ~~~ 158 ~~~

Grabifcof.

Ich beschwöre bich, bedente, was bu beinem gande fouldig biff, und die harte neapolitanische Regierung!

Bürft.

Memento mori.

Eribifd of Cumarme tina

Bruber , Bruber !

# II.

# Poetische Gespräche.

- I. Die Pfandung ").
- II. Der Besuch um Mitternacht.
- b) Diefe gwen fconen Bruchftude find guerft im Sottingifchen Mufenalmanach vom 3. 1775, ohne feinen Rahmen erfchienen. Siebe Efchens burg's Benfpiclfammlung, Th. VI. S. 172.

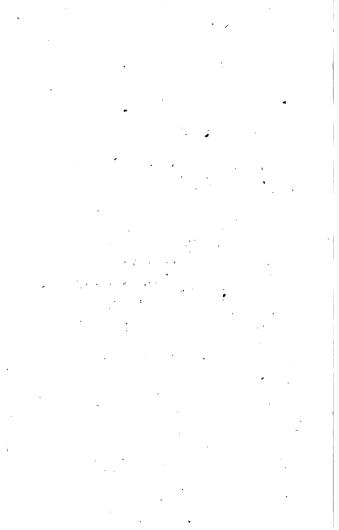

I,

# Die Pfänbung.

Gin Bauer und feine Frau.

Ubends in ihrer Schlaffammer.

#### Der Mann.

Frau, liegft bu? fo thu' ich bas Licht aus. Deb: ne bich gu guter Lest noch ein Mahl recht in bei: nem Bette. Morgen wird's gepfändet. Der Fürft hat's verpraft.

Die Frau.

#### Lieber Gott!

Der Dann (inbem er fic nieberlege.)

Bebent' einmabl bas Wenige, was wir ihm ges geben haben, gegen bas Gelb, was er burchbringt; fo reicht es kaum ju einem Trunke femes toftlichen Weins ju.

#### Die Fran.

Das ift erichredlich, wegen eines Eruntes zwen Leute unglüdlich gu machen! Und bas thut Giner, ber nicht einmahl durftig ift! Die Fürften können ia nie recht durftig febn.

#### Der Mann.

Aben mabrhaftig! wenn auch inidem Rirchengebeth das tommt: "Unfern durchlauchtigen Lanbesberrn und fem bobes Bans," fo tann ich nicht mit bethen, Das biefie Gott fpotten, und er läßt fich nicht fpotten.

#### Die Frau.

Frenlich nicht! Ach! ich bin in biefem Bette geboren, und, Wilhelm, Wilhelm! es ift unfer Brautbett.

#### Der Mann (fpringe auf.) .

Bebachte ich nicht meine arme Seele, fo nabm' ich mein Strumpfband, bethete ein glaubig Baterunfer, und binge mich an Diefen Bettpfoften.

#### Die Frau Cidlage ein Rreug.)

Gott fep mit uns! - De hatteft bu bich fcon geracht!

#### Der Mann.

Meinft bu nicht? - wenn ich fo fturbe, fo murbeft bu boch wenigftens ein Mabl feufgen!

Die Frau.

Mch , Mann!

Der Mann.

Und unfer Junge murde fcrenen! Richtet

Bewiß!

Der Mann.

Gut! In jenem Tage ich, diefes Seufgen und Schrepen auf einer Seite — ber Fürft auf ber ansbern! Ich bacte, ich mare geracht.

Die Frau.

Wenn du an ienen Tag benfft, wie fannft bu fo reden ? Da fend ibr, der Gurft und du, ja eins ander gleich.

Der Mann.

Das wolle Gott nicht! Siehe, ich gehe aus der Welt, wie ich über Feld gehe, allein, als ein armer Mann. Aber der Zurft geht heraus, wie er reif't, in einem großen Gefolge. Denn alle Flüsche, Gewinsel und Seufzer, die er auf fich lud, folgen ibm nach.

Die Frau.

Defto beffer; - fo fich boch dieß Leben als einen beißen Erntetag an! - Darauf fcmedt die

die Rube fo füß; und bort ift die Rube von Emigs Beit ju Emigfeit.

Der Mann (lege fic wieber nieber.)

Amen! Du haft Recht, Frau, laf fie bas Bette nehmen, die Unfterblichfeit können fie mir doch nicht nehmen! Schlaf wohl.

Die Frau.

Und ber Fürft und ber Bogt find ia auch unfterblich. — Gute Nacht! Ach, morgen Abend fagen wir uns die auf ber Erbe! {\*\*<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

II.

Der Besuch um Mitternacht.

Der Fürft und ber Rammerherr am Schachbrett.

#### Der Gürft (nach einigen Bugen.)

Schachmatt! . . . Wahrhaftig, es ift Mitter, nacht; und die Gorgone ift noch nicht da! Weiß sie benn nicht, daß ich morgen mit dem Frühesten mußtere? . . . Eh' ich's vergesse, herr Rammers herr, siehen Sie mir morgen die halbinde etwas fest. Man sieht ben dergleichen Gelegenheiten gern ein Bifichen braun — ein Bifichen martialisch aus. Die Gorgone hätt doch nie Wort.

#### Der Rammerberr.

Eure Durchlauchten belieben fich gu erinnern, bag Ihre Gemablinn noch auf ift, und daß fie borten vorben muß.

Der Fürft.

Sie haben Recht. Und ich muß jest mit meis

ner Frau fo behutfam umgehen, wie mit einem überlaufenden Sefaße.

Der Rammerberr.

Aber in der That, ich begreife nicht, was die gute Dame will. Gie haben ja einmahl einen Erbs pringen von ibr; und wenn Sie den auf andere We fe batten befommen tonnen, fo hatten Sie feine Bemahlinn genommen.

Der gurft.

Ich weiß nicht. Eine Gemahlinn ift boch ims mer eine Matreffe mehr. Frenlich von einer andern Seite. . . (Es erfdeine ein Beift. Der Fiert face in Ohnmacht. Wie er fich nach einer langen Baufe erhohlt, gum Remmerberen.) Gott! wer ift bas?

Der Beift.

hermann, der Cheruster! Siehe, hier klebt das Blut des Barys, und hier das meinige; bens des nicht vergoffen, daß du der Eprann von Sclasven, und der Sclave einer hure fenft!

Der Kammerherr (gang leife.) Ein respectwöriger Ausdruck!

Der Beift (jum gurffen.)

Ebelfnabe, haft bu ie bie geweibte Laft gefühlt, die auf beinen Schultern ruben follte? Blaubft bu, daß fuger effen und trinten, wie anbere, feift Leben unter Weibern, verschnittenen und unverschnittenen Salbmannern vertandeln — daß das heise ein Fürft fenn? Und diese Uppigkeit in einem Lande, wo man in keinem Sause lacht, als in deinem! Und doch daucht mir das Sauchzen beines hofes in deinem verwüsteten Gebiethe, wie der Schall einer Trompete in einem Lazareth, daß man das Winseln der Sterbenden und Berstümsmelten nicht höre!

Der Fürft.

Beift, warum famft bu ju mir? Der Beift.

Um zu reden! — hier hat noch Niemand ges
redet! Alles, was du je gehört haft, war Wieders
schall beiner Begierden. Diest verdient es, daß ein
Geift sichtbaren Stoff anziehe, und die Sonne noch
ein Mahl sehe. — Sie ist das Einzige in Deutschs
land, was ich noch fenne! Aber, Jüngling, höre
was ich rede! So gewist jeht dein Anie vor einem
Seift und der Wahrheit zittert, so gewist kommteine Zeit, in der es Hermannen nicht gereuen wird,
daß er für Deutschland starb! Verstehst du mich?

— Nicht? — Despotismus ist der Vater der Frens
beit! — Verstehst du mich jeht?

(Er verfdwinbet)

nom 168 mm

Der Fürft.

Ungarifd Baffer, herr Rammerherr!

Der Rammerherr.

3ch - ich - habe nichts ben mir.

Der gürft.

Sie find ein Frengeift; und haben in der Ges frenfterftunde fein ungarifd Baffer!

#### III.

## Nadribt

o n

# Leffing's Tode".

\*) Aus dem Göttingischen Magagin der Wiffens schaften und Literatur von G. Ch. Lichtens berg und G. Forfter. II. Jahrgang, 1. Stud. S. 146. u. f.

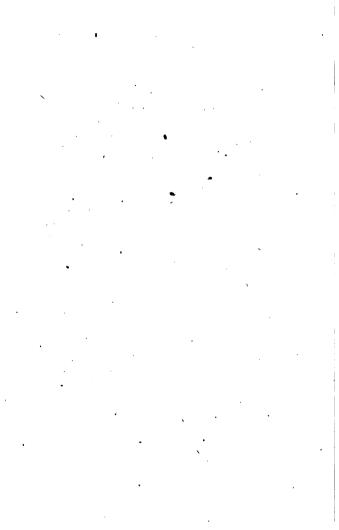

·<del>>>>>>>>>>>>></del>

#### M n

# Professor Eichtenberg

in

# Göttingen.

Braunfdweig, ben 25. Februar 1781.

Die Radricht von Leffing's Tode ift nur gu wahr. Der Mann, bem für feine mannigfaltigen Talente, auch ein rein ausgelebtes Menschenalter noch immer gu turg geworben ware, ftarb am 15. Februar im 53fen Jahre.

Doch ich muß Betrachtungen ber Art abbres den, wenn ich fortichreiben will, und Gie vers langen ja auch nur eine authentische Nachricht von feinem Lobe.

Seffing bemertte iconfeit langer Beit eine Abs nahme feiner Gefundheit, und die erften Schwachs beiten ließen einen Schlagfluß befürchten. Er fühle te eine gewiffe der Lähmung nahe Schwere, eine unnatürliche Reigung jum Schlafe, die ihn oft in Gefellschaften, wenn er noch ben letten Biffen oder bas lette Wort im Munde hatte, überfiel. Busweilen konnte er bas Wort, bas er fucte, nicht finden, fagte unwillfürlich ein anderes, und zuweis len kam ihm fogar ein Buchftaben statt eines ansbern in die Feber. Leffing war in gewissen Ausgenblicken nicht im Stande, zwen Beilen orthographisch zu schreiben.

Unterbeffen waren bas lange Beit übel eines einzigen Augenblicks, und bloß forperliche übel, fein Beift blieb noch immer fo fehr berfelbe, baß verschiedene feiner vertrauteften Freunde feine Rranks heit für Einbildung hielten.

Gine Reise im vorigen Berbfie ichien ihm febr vortheilhaft gewesen zu fenn, allein seine Schwach-beit nahm mit dem Winter auf die heftigfte Art zu. Er ward in den lehten Monathen außerft engsbrüftig, ein Weg in Braunschweig kofete ihm Stunden, sein Bang ward schleppend, seine Stimmen gedämpft, ienes durchdringende Geuer seiner Augen fing an zu verlöschen. Er klagte nun auch, daß er keine Gedanken zusammen bringen konne, baff er immer arbeiten wolle, und nie arbeiten konne, er ward gegen alles gleichgültig; wir ver-

miften ihn recht in feinem Umgange, benn auch ba glangten vorber alle feine Salente nur in ber Richtung, die ihnen die Unterredung anwies.

Den britten Bebruar, wie er Mbende in Befellichaft gefreist bat, tommt er bocht engbruftig au Saufe, er batte fogar bie Sprache verloren. Dem ungeachtet will er jut feinem Mrgt ichiden. und befiehlt auch bem Bedienten, ibn allein ju laffen , und bas Bimmer ju verfcbließen. Er bat eine bochft üble Racht, und boch trifft ibn einer feiner Befannten ben andern Morgen unter den Sanden bes Arifeurs an, weil er feft entichloffen ift, nach Bolffenbuttel ju fahren, bas er mehricheinlich nicht erreicht batte. Es foftete Dube, ibn bavon abgus bringen , und ibn gu überreben , unfern Leib : Des bicus Brüdinann fommen gu laffen Dicfer lief ibm fogleich eine Aber Schlagen und Bugpflafter les gen. Er fing nun and an, Blut auszuwerfen, ichien fich boch aber gleich ben folgenden Tag giemlich erboblet ju baben.

Babrend feiner Rrantheit mar er febr rubig, gelaffen und juweilen munter, oft und lange außer Bette, nahm viele Befuche an, und ließ fich vorblefen. Bu einer Beit fchien er fich feinen Tod fehr nabe, ju einer andern febr entfernt ju denten.

Auf feine gangliche Genefung hoffte er unterbeffen nicht, und ertfarte einmahl, er fen auf Leben und Sob gefaßt.

Le ffing hatte in feinem gangen Leben einen ungemein folgsamen Schlaf, der fogleich tam, wenn es ihm nur einfiel die Augen gu schließen; er hat mich oft versichert, daß er nie geträumt hatte. Dies sein Gill behielt er bis an fein Ende, und sagte noch furz vorher, wenn er den ganzen Lag geschlasfen hatte, freue er sich doch auf die Nacht.

Unterbeffen tamen bie Anfalle ber Engbrusfligfeit immer von neuem wieder, und es war umsfonft, baf feine Urste, herr Leibmedicus Brudsmann und herr hofrath Sommer, alles answandten, was die Freundschaft forbern, und die Runft leiften konnte.

Am letten Tage glaubte er fich aufferorbents lich wohl ju befinden, wie er fich aber Ubends in's Bette legen ließ, befiel ibn die Engbruftigfeit fo beftig, daß er nach wenigen Minuten, fich und ben Umftebenden unvermuthet, ftarb.

Berr hofrath Sommer öffnete ben Leichs nam, und ift fo gutig gewesen mir bie Erlaubniß gu geben, Ibnen ben Sections : Bericht mitthellen gu burfen. Diefer verdienftvolle Mann halt die in Leffing's After ungewöhnlichen Berknöcherungen, für die Urlache der Bruft : Wassersucht und des Tobes.

Unter Leffing's Rachlaffe muffen fich perfoiebene febr foabbare Sandidriften finden, viele Mamerfungen über Die beutiche Sprache und alte Literatur, eine siemliche Menge von Collectaneen über bas Selbenbuch , eine nach mehreren Danus fcripten berichtigte Abfcbrift bes Renners, Reife-Unmerfungen über Statien, ber Unfang einer Les bensbefdreibung des feel. Reiste, Entwurfe au Schaufpielen, und icon ausgearbeitete Scenen, weniaftens einige ju dem Doctor Fauft, welche bie in ben Literatur : Briefen befannt gewordene über: broffen, vielleicht etwas von einem Spartacus und Mero. Er batte fich auch wenigstens vorgenommen, eine. Befdichte ber beutiden Dichtfunft, pon ben Minnefangern bis auf Luther. ju fcbreiben : ich meife aber nicht, ob fich etmas bavon finden mirb.

Befonders muß fich ieht ein Umftand aufflaren, ber für das Publicum außerft intereffant ift. Bor einigen Jahren murde Leffingen in Leipzig ein Raften mit Sandlchriften entwandt, oder durch Rachlästigfeit verloren; in diesem Raften befanden fich, nur, so viel ich weiß, ein Schauspiel, die Mas

etone von Ephefus, eine Abhandlung über die beste Einrichtung eines deutschen Borterbuches, ber Buchfaben I zu einem deutschen Borterbuches, eine Literatur. Geschichte der Afopischen Fabeln. Le fe fing behauptete nun zwar immer, daß er feine Concepte oder Abschriften von diesen versor'nen Schriften mehr hatte. Allein viele seiner Freunde, die seine Abneigung, zwen Mahl an dieselbe Sache zu geben, kannten, haben immer an diesem Borgesben gezweiselt, und ich weiß iemand, der noch nach dieser Beit eine Abschrift der Matrone von Ephes sus ben ibm geseben haben will.

Diese Abneigung, von der ich eben redete, ging so weit, daß er zuweisen etwas liegen ließ, wenn schon ein Theil davon gedruckt wat. Bu den Fragmenten dieser Art gehört zin Schauspiel, der Schlaftrunk und ein Sophocles, der schon 1760 ben Boß in Berlin bis zur 113. Seite abgedruckt ift. Es sollte eine Abhandlung über das Leben und die Schriften des griechischen Dichters werden, und ift ganz im Beschmad des Baple.

3ch bin 1c.

Leifewis.

# IV.

# Rede eines Gelehrten an eine Gefellschaft Gelehrter \*).

<sup>&</sup>quot;) Rus bem beutiden Dufe um 1276, December.

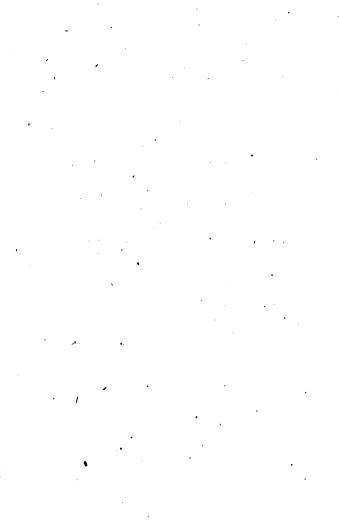

Stüdlich ift ber, meine herren, der Pafteten iffet, und utramque rempublicam geben läft, wie sie geht! dem seine Schutzeift, der ben seiner Beburt den ganzen Bwed seines Dasenns übersah, nichts wünschte — als eine gesegnete Mahlzeit! Der Ribel alles zu wissen, versagt ihm den schmausenden Morgentraum nicht; ein Blob im Strumpf ängstigt ihn mehr, als alle Zweifel über seine Bestimmung, und er verlangt von dem göttlichen Lorber nur wenige Blätter — um sein göttlichen Lorber nur wenige Blätter — um sein Kindsteisch zu würzen. Nichts erinnert ihn an seine Sterblichseit, als wenn zu viel Knochen im Fricassee sind, und nie geräth er in tieses Rachdensten, als wenn er mit Erstaunen ausruft: was für Gebeimnisse stecken in einem Ragout \*)!

Und was haben wir benn bavon, bag uns alle

<sup>7)</sup> Marcel, la main appuyée sur le front, l'oeil fixe, le corps immobile, et dans l'attitude d'une méditation profonde, s'écria tout-à-coup en voyant danser son écolière: que de choses dans un Menuet! Helvetius, de l'Esprit, Disc. II, ch. I.

Morgen der Fleiß sein Erwache! in's Ohr donnert, daß wir der Natur, Freundschaft, Liebe und uns selber entsagen, daß uns das nähmliche Alter als Greise findet, kurz, was bezahlt uns das Ungluck, gesehrt und berühmt zu heißen? Etwa, daß wir uns mit offnem hemde vor einem Duodezband, oder, in einer gestickten Weste, und neben uns unfer Wappen, vor einem Quartanten sehen? Daß ein reisens der Uffend ach unsere krummen oder geraden Beis ne bemerkt? Oder daß ein Stud Silber mit unferem Bruftbilde von Liebhabern zu Juden, und von Juden zu Liebhabern wandert? Oder daß wir in einer schwärmerischen Minute die Ewigseit ben allen vier Ihpseln zu halten glauben?

Es ift noch nicht ausgemacht, meine herren, ob Salomo fein "Alles ift eitel!" ju feinem Minister, seinem Roch, seiner Matresse, oder vielmehr ju seinem Bibliothecar sagte. Doch er mag gesagt has ben, was er will; auch das gelehrte Leben ift eitel, von der Zeit des Eseltragens in den Schulen an, bis wie in die lange Nacht sommen, wo der Schrifteller und sein Lichtpuger, der Schauspieler und sein Commentator ruhig neben einander schlafen.

Frenlich wird alles, mas unfer ift, unter die Sterne verfest. Aber haltet 3hr es einem rechtschafs

fonen Manne für anftänbig, die Sterne in ihren wohlhergebrachten Rechten zu beunruhigen, daß bald ber Arebs feine Scheren \*), bald die Jungfer ihren Reifrod einziehen muß, um unserem vielsplbigen Nahmen Platz zu machen? Die Sterne find billiger als wir. Wann hat der Wassermann Verse germacht? oder der Scorpion Recensionen?

Aber im Ernfte, ift Ewigfeit benn ber Rahme Eurer Pringessinn? —. Dentt Ihr benn wirklich durch Gure Strobhalmchen ben Strom aufzuhalten, ber Koms Staatsverfassung untergrub, in dessen trub Sen Strubeln Königreiche, philosophische Secten und Alexandrinische Bibliotheken wie Spreu schwimmen? — Aber möchte schwimmen, was schwimmen könnte, wenn nur nicht zulett die Geschichte hinten nach schwämme — oder ohne Figur zu reden, das ift eben der henter, wenn die Welt verbrennt, so verbrenut die Universalbistorie mit.

Slaubt Ihr denn, daß Ihr das erfte Menichens gefchlecht fend, das diefe Erde bewohnt? Undere Leibnige haben fie erleuchtet, und audere Ules rander verwüftet, bis fie Teuer, oder Baffer, ober

ipse tibi jam brachia contrahit ardens Scorpios, et coeli justa plus parte reliaquit.
 Virg. Georg. I. 34.

ein ausgestorbenes Element umschuf. Nichts gesssieht, was nicht geschehen ift: und nichts geschieht, was nicht geschehen wird. Neue hein riche werden regieren, und neue Ravaillacs sie ermorden, die Badel der Philosophie wird verlöschen, und noch unserschaffene Barbaren de universali a parte rei dies putiren. — Das große Mu ift ein umsaufendes Rad; jede Speiche kömmt zu ihrer Zeit oben. — Mes wird Staub, und ein berühmter Nahme in der Gesschichte kömmt mir vor, wie ein Thierchen in Spisritus — eine kutze Frisk zwischen Lod und Berwesfung!

Ein altes Sprichwort fagt: Großes Glück fors
dert ftarfe Schultern. Und sollte With und Gelehrs
famfeit keinen Schultern zu schwer senn, da ienes
zu den Dingen gehört, die ausier uns find, diese aber
in das innerste Wesen der Seele eindringen? Und
doch prüft niemand, wie viel sein Berz und sein Bers
fand tragen können. Allein bewde gehen auch oft
unter der Last ihrer Renntnisse zu Grunde; sie gleis
chen dem alten Schlauch mit gährendem Moste. Der
Schlauch zerreißt, und der Most wird verschüttet.
Auch fordert das Beste der Menscheit nicht unges
heure Gelahrtheit von uns — der natürliche Mensch
ruft, unter unsern Wissenspaften, wie Socrates

auf einem Jahrmartte, aus: Gott fen Dant, wie viel ift bier, was ich nicht brauche!

Sie feben, meine herren, ich fcherze. Allein es foll nicht gut fenn, wenn man immer fcherzt. — Laffen Sie uns von etwas andern — aber ernfthaft reben; und was ift ernfthafter, als Ihre Charaftere und ihre Gefchichte? Wir wollen feben, wie mir mein Ehrentem pel. ober Bilberfaal gerath ").

Melamp hat Big; aber was gilt ihm die Tusgend eines Weibes, die Rube eines Mannes, wenn er einen Einfall hat? Seine weichen lydischen Liezder find Lockfpeisen in die Nete des Lasters; seine Muse gleicht der Missionarinn eines Bordells, und Beyde flistern einerley in die Ohren des erröthenden Jünglings. Sein grüngetber Genius nährt sich von der Ehre des Rächsten, und seine Werke gleichert einem Galgenfelde, wo Pasquille, wie eine Schar von Raben, an dem Aleg gutel Rahmen nagen. Ich will ihn gerichtlich belangen; denn auf mich hat er keine Schmähschrift gemacht, und auch ich bin ein ehrlicher Mann. Was ist ihm heilig? Er würde seinen Vater ermorden, wenn er eine satzrische Grabeschrift auf ihn wüßte; und selbst der Religion spottet

<sup>\*)</sup> Zwep Buger bes vorteeffligen Bruders.

ee — so lang es hell ift. Sein Unglauben geht mit ber Sonne auf und unter; benn um Mitternacht sieht er Gespenster und den Teufel, jählt unter der Bettdecke die Rrallen an seinen Rlauen, und hört gar deutlich das Pfeisen der Luft, wenn er mit dem Schwanze wedelt. Ift Melamp glücklich? das Caffeehaus wiehert, und die Usemblee zischelt: er hat einen Einfall! Ich gestehees, meine herren, das ift eine herrliche Betohnung; aber — verzeihen Sie — ein guter Mann zu senn, ift auch nicht übel. Ulein muß man denn ein Melamp senn, wenn man ein wisiger Kopf ist? — So gebt mir einen Karst und einen Pfug, und verbrennt mein herz!

Bohlaufgeschaut! Markulf kömmt! Markulf, berkeinen für ein Genie hält, der nicht zweiers len Strümpfe an hat, und der den Bohlftand nicht mit Scorpionen züchtigt, der Spinnen effen würde, wenn Birgil Spinnen gegessen hätte, und das als les, damit die Markulfiana ein unterhaltendes Buch werden. Wie schlecht wählen die Menschen oft ihre Mittel! Markulf ift sonderbar, um ein Genie zu senn, und doch ist nichts gewöhnlicher, als ein gewöhnlicher Ropf, der sonderbar sepn will.

Grift vorben - und noch lächelt & ugit in filler Demuth, & ugit, ber das moralifche Bunderelepier

erfand. Es beilet alle Rrantheiten ber Seele, Baf fersucht, Brüche, Gicht, die heillose Schwindsucht, und die fogenannten galanten Rrantheiten — reinigt auch die Lebersteden des Charafters; sollte jemand so gar gestorben senn — zwen Tropfen auf Buder — aber Diät gebalten! Probatum est.

Aber laffen Sie uns ben Staub diefer Pedanten mit einem glangenden Auftritte vertauschen. Der seide ne Sabinus liebaugelt mit jedem Pförtner, ift in jedem Borgimmer ju Sause, und canonisirt jeden Reichen, für Braten und Bewunderung, jum Mäscen. Der Satrap sieht ihn gern, aber nicht weil Sabin ein Mann von Lalenten ift. — Wir wissen es alle aus der Gelehrtengeschichte, wie es Leutegibt, die wisige Dinge sagen, um zu effen, so gibt es auch einige, die zu effen geben, um witzige Dinge zu seinige, die zu effen geben, um witzige Dinge zu seine Seine herrlichteit haben einen Einsall auf große Rasen — er ist ihnen lieb, benn er ift ber einzige Stammhalter ihrer Einfälle — und kein Mensch in der Stadt hat eine größere Nase, als Sabin.

Meine gange Seele ergrimmt, wenn Talente por Reichthümern friechen, und wenn ich die Stimme bes Macens bore: Bebt bem berrn einen Stuhl, ein Blas Wein und einen Schnitt Biscuit!

Drangt euch nicht ju ben Ronigen, ibr Benien !

bie ihr über Rönigreiche-und Jahrhunderte berricht, und feinen Unterthanen babt, ber es nicht fenn will!

Rein Fürft erschafft Talente. Die beutsche Lites tatur fen Beuge! — Da waren feine Mediceer, Die die Fleden ihres Ruhms mit caftalischem Bafe fer auswuschen; fein eitler Ludwig, ber unsterbeliche Dichter ergriff, um fich mit ihnen in den Tempel der Unsterblichfeit einzudrängen. Aber ben uns war ber Aunfen bes himmels.

Die deutsche Literatur wand fich mit eig'ner Rraft aus ihrem Chaos hervor, und ward durch fich, was fie ift. Ohne Unterflühung schwimmt fie durch ihre weite Sphäre, wie ein Erdball — geflühet durch fich selbft, gehalten durch ihre Schwere.

Es gibt ein Geschlecht von Menschen, das nur Gine Biffenschaft tennt, und diese Wiffenschaft in Alles mischt. Sie glauben, das, was fle wiffen, sey Salat zu jedem Braten, und wuchern in fremden Ländern, wo ihre Münze Bahlpfennig ift. Ich tenne Logiter, die Berse in alle Figuren bringen, und Arzte, die die Gesche mit Wachs ausspriten. Gurdus ift ein Geograph, aber rebet mit ihm eine Stunde, so ift sein Gedankensussen eine Provinz des eurigen. Dhören Sie auf, guter Gurdus! Ich weift Alles. Um Mitternacht will ich ohne Laterne den Weg von

Athen nach Megara finden, und von Leipzig nach Rom — wie vom Seller in den Mund.

Der find wir alsbann gludlich, wenn Gebirn und Gingeweibe in ewigem Rriege liegen. Wenn ber Spoodonder über uns berricht, und Befen, Form und Rarben ber Dinge arger vermifcht, ale ber Dbi: lofoph Dontius! Wenn unfer Schadel bem Bemolbe eines Tollhaufes gleicht, wo jeber Bedante ein Rarr ift ? Wenn ber Strudel ber Phantafie alle Birflichfeit in ben Abgrund fturgt, und die unterfte Möglichfeit oben ichwimmet? - Bas für Tollbeiten geben nicht taglich burch bie gelehrte Seele bes Debril! Oft balt er einen Bucherfaften für einen Do: Inbiftor, und einen Gelbbeutel für eine Bure, Die ein Schwert und eine Bage in ben Sanden balt. bemerft Banfe mit Drbensbandern und einem Stern auf bem Rrenfe, fieht Raben in Toga, und Safen in Sago, balt feinen Papagen für einen Magistrum legentem, und wenn er: wader Papchen! ruft, fo. glaubt er, baß er Wolfen widerlegt.

Entblofen Sie Ihre haupter, meine herren! der große Paphnucius tommt! Ein Mann, der das gange Gebieth der Biffenschaften von Dan bis gen Berfaba, von der Algeberbis ju den Feenmahrs den burchreist ift! In der Geschichte hat er fich um:

gesehen, ift mit ber Chymie bekannt, in der Rechtsgelahrheit fein Fremdling, und spielt auch mit Saben unter den vier logifalischen Taschenspieler-Beschern—auch aus der Hippocrene hat er getrunken, aber nur im Vorbeplausen wie ein ägyptischer Bund aus dem Ril. — Wunderbar! aber noch wunderbarer, Paphnucius ift ein Ignorant! Ein Mann, der alle Renntniffe halb hat, auch die, die er gant haben sollte, gleicht er einem Stuher, der um alle Mädchen buhlte, und den seig nes Beib zum Bahnreih macht.

Aber Rrispus ift boch wirflich, was Paphenucius fenn will — ein Buch mit Sanden und Bufen. Man fann fein Gehirn nicht mit einer Rasbellpige berühren, ohne eine Idee gu fpieffen. Aber feine Seele ift wie eine Schöpfung ohne leeren Raum, nach den Begriffen gewisser Philosophen; ale les ift todt; mehr Leeres — Leben und Bewegung wird erwachen.

Soll ich einige Stufen tiefer herunterfteigen, und Ihnen Gemahlbe im Gefcmad bes Cenier und Oftabe liefern?

Seben Sie die trunkenen Magifter ben einem Inauguralschmause? Sie zerschmeißen mit ihren Besweisen Systeme, und mit ihren langen Ausschlägen Stäfer. Bor ihren Augen tangen Tifche und Stühle, die Monaden und die Allgemeine Bibliothet im wunderbaren Gemisch. Wenn sie nicht trinken, verbrennen sie Reher; denn frenlich ist es bequemer, den Autor zu verbrennen, als das Buch zu widerlesgen. — "Ihr herren Confratres, der Morgenstern winkt, unsere Weiber warten, der Wein siegt — noch ein Mahl kossen Sie an, auf's Wohl der besten Welt!"

Dder foll ich Ihnen, meine herren, bas vergerrte Geficht eines Runftrichtecs mablen, ber ein Buch liest, an bem er nichts ju tabeln findet? — Unnüh für ihn! benn bas fehlerhaftefte ift ihm bas liebfte. Go zieht ein hochfürftlicher Rammerjäger eine hütte mit Raben einem Pallaft ohne Mäufe vor.

Ein Frangos - Sie wissen, meine gerren, wenn ein Frangos niest, wünscht gang Europa: Profit! - ein Frangos fagt an einem Orte, die politische Beschichte ift die Beschichte des menschlichen Elends, die Gelebrte der menschlichen Bröfie.

3ch weiß nicht, und bente vielmehr, alle meniche lichen Dinge unter eine philosophische Capelle gebracht, geben immer dabfelbe Refultat — ben Menichen.

Überdem hat man die gelehrte Berfaffung ziemlich richtig mit einer Republik verglichen; und da fie nun, mit aller logischen Genauigkeit zu geben, einer wohle eingerichteten Anarchie gleicht, fo febe ich ben Grund ber Berfchiebenheit bender Befchichten nicht ein.

Sie haben ihre Saller, Sertus, Rlog, Scioppius, wir unfere Cafar, Attila, Greis fen feld und Nero; ben ihnen ift noch feine Bersfaffung ewig gewesen, ben uns noch fein Grundsah: in ihrer Geschichte drangt ein Staat den andern, ben uns eine Meinung die andere; dort machen die Berftörrer die ersten Rollen — was thun unsere größten Röpfe anders, als gerftören? Etwas in der Gelehrten-Republif bauen ist ein Verdienst, nicht weil etwas gehaut wird, sondern daß andere etwas eingureißen haben.

Dort gründet ein großer Geift ein Reich, und eine Reiche nahmenlofer Könige folgt; hier ersichafft ein Genie ein System, und dann eine Reihe babylonischer Schriftsteller, bis muthige Köpfe iene mit ihren Spinnroden, und diese mit ihren Comspendien vertigen. Reue Dynastien nehmen ihren Unfang, und die verdriestliche Geschichte muß dens setzen Weg zwen Mahl geben.

An grofien Begebenheiten aus fleinen Ursachen find wir eben fo reich als fie; die franken Augen einer Prinzeffinn fürzen Agppten, die Rase des Reweton, auf die ein Apfel fiel, die Monarchie des Cartesius. Unserer Cabalen darf sich tein Ges

wiffensrath icamen, und oft murde ihnen das fonft gang gewöhnlich eingerichtete Gewiffen eines hofemanns ju eng werden. Rur haben wir ben allem diefen ben Borgug des Lächerlichen, und das mag bem Gedanken des obgedachten Frangofen eine fchiefe Bendung gegeben haben.

Unfere Rriege find eben so weltfündig und in eben so sonderbare Glüdsfälle verwebt. Sat nicht oft eine leichte Instan, den am besten bewasineten Syllogis, mus von feinem Streitrof gehoben, daß er die gesharn'schen Beine gen himmel kehrte? Dat nicht oft ein wisiger Ginfall, der vor den Fürsten einer hyposthese spielen sollte, den Pfosten derselben ergriffen und umgeriffen, daß alles darin umfam, Männer, Weiber und Rinder, an die dreptausend Seelen?

Auch ben ichnellen Bechfel ber menschlichen Dinge, auf ben Tacitus oft so rührend hinweist, finden wir unter den Gelehrten. Sagt, war Gotts iched, als er blühte, nicht so reich an Lobsprüchen, als Rröfus an Golde? Seine literarische Schahs kammer hatte alles, was einen Solon in Erflausnen sehen kann. Da bing die Bewunderung von Deutschland, das Lächeln vornehmer Gönner, und das Riden einsichtsvoller Damen, die Rauchfässer der Journalisten, das Jauchgen der fludierenden Jus

gend, und fetift icon ber Label ber Naren. — Best alles im Monde! Mit diefen meinen Ohren habe ich ch gehört, als Gottiched auf dem Scheiterhaufen ftand, und die fritische Flamme icon toberte, rief er aus: Allerfeith werthgeich aste Unwefende, vor feinem Ende ift Niemand berühmt!

So fprach ber Philosoph Aftius "), und fcrieb auf, was er gesagt; und nun, lieben Leute, wer rathen fann, der rathe, warum hat er gegen ben Big gerebet?

Hor. Epod. II.

<sup>\*)</sup> Beatus ille, qui procul negotiis, Ut prisca gens mortalium, Paterna rura bobus exercet suis.

Haec ubi locutus foenerator Alphius,
Jam jam futurus rusticus,
Omnem relegit Idibus pecuniam,
Quaerit Calendis ponere.

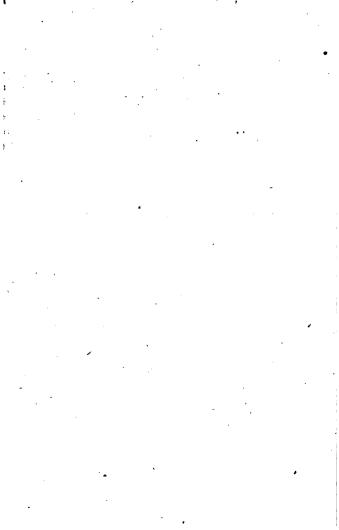

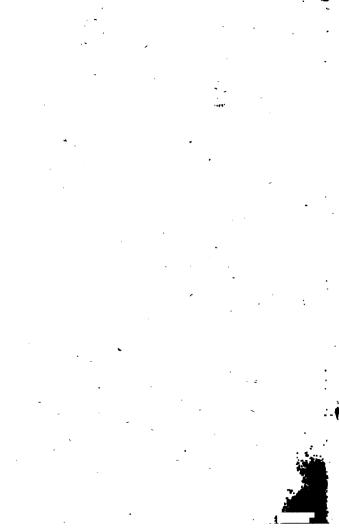



